# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piatek

(Nro. 55.)

o. Maia 1828.

| Dostrzeżenia                            | meteor     | ologiozne | we | Lwowie. |
|-----------------------------------------|------------|-----------|----|---------|
| 200000000000000000000000000000000000000 | ALC LO O 1 | 00        |    | •       |

| Dzień<br>i<br>miczięc. | Czas                                           |                                                          | metr<br>1.<br>Wiedeń-<br>skiey                                                     | Ciepło-<br>mierz,<br>Reaumur.                  | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr<br>M.<br>Paryakiey. | Wiatr.       | Stan nieba.                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 7                      | W. ⊙<br>gPo.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>gPo.<br>10 N. | 27,240<br>27,254<br>27,267<br>27,267<br>27,257<br>27,260 | 27 11 11,0<br>28 0 1,0<br>28 0 3,0<br>28 0 1,0<br>28 0 1,0<br>28 0 1,0<br>28 0 2,0 | + 5,7<br>+13,<br>+ 8,9<br>+ 8,<br>+17,<br>+10, | 89,<br>74,<br>94,<br>93,<br>65,<br>93,     | 0,061<br>0,000                | Połud. słaby | chmurno 2. chmur.3.c.7.deszez. chmurno 3. ———————————————————————————————————— |

# Przviechali do Lwewa.

Jaworska Konstancyja, z Chwałowie. — Kapuściński Szczepan, Komornik, z Zołkwi. — Łaszowski Floryian, z tamtad. — Macielnicki Ignacy, c. k. Radca sadu karzacego, a Polski. — Hrabia Orfengo, ces. Rosciszewscy Adam i Rarol, z Przemyśla. – Sarnecki Franciszek, z Francyi. – Uramowits, c. k. Rotmistrz, z Olszanicy. – Wierzeyski Michał, c. k. Aktuaryiusz sądu karzącego, z Polski.

Dnia 6. Maia: Sasulica Leon. z Puhienica. - Zbrożek Opufry, z Zolkwi. - Obertyński

Leopold, a Leszczan.

## Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 5. Mais: Hrobina Mierowa Agnieszka, do Badzichowa. — Bobrowski Franciszek, do Chyliński Paweł, do Polski. — Lukasiowicz, c. k. Ajent, do Odessy. — Hrabia Baczyński do Berlina. - Sakin Jozef, do Sanoka.

Dnia 6. Maia: Hrabia Russocki Josef, do Brzezan. - Szymanowski Maurycy, do Rzeszowa. -Dris G. Main. Maria Hussoni Joseff, do Breezed. — Symmundia, do Zloczowa. — Hra-bis Osch Wacław, c. k. Inżynier Cyrkulowy, do Grodke. — Tretterowa Konstancyja, do Zloczowa. — Hra-Orfengo Hektor, ces. Ross. Major, do Rossyi. - Uramovits Tomase, c. k. Rotmistrz, do Olseanicy. Garapich Michał, do Stryia. — Hrabia Pawłowski Egidy, do Lubaczowa. — Urbański Januaryjusz, żółkwi. — Stein, c. b. Kapitan, do Olesyc. — Tworzyjański Karol, do Żółkwi. — Turkuł, tamże, Radziejowski Michał, do Żołkwi. — Putiatycki Teodor, do Złoczowa.

#### Kurs Wiedenski.

| Dnia 29. Kwietnia: Sredn. cena                                                                                       | Dnia 30. Kwietnia: Sredn. ccna.                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| pCtu, w M. H                                                                                                         | pCtu. w M. H.                                          |
| Obligacyie diugu Stanu 5 ) 89 7/16                                                                                   | Obligacyie długu Stanu 5 893/4                         |
| detto (1 ) 18 1/16                                                                                                   | Pożycz. wygr. do p. losy z r. 1820 za 100 ZR. 143 3/4  |
| bot detto                                                                                                            | Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1821 22 100 ZB. 116 3/10 |
| Pokycz. do wygr. p. losy sr. 1820 za 100 ZB. 143 1/2 Pokyczka do wygrania przes losy s r. 1821 Ohi:                  | Obligacyie Wiedeńskie bankowe - (2152) 41718           |
| youka do wygrania przes losy s r. 1821                                                                               | (Skarbow.)(Domest.)                                    |
| Oh 100 ZB 116                                                                                                        | (M K.) (M. K.)                                         |
| obligacyje Wicdeńskie bankowe (21/2) 42 3/4                                                                          | Obligacyle Stanow Austr. po- (5                        |
| (81 J. )(I)                                                                                                          | wyżcy i niżcy Ensy, Csech, (2 1/2) - 25                |
| (Sharbow.)(Domest.                                                                                                   |                                                        |
| Obliga (M. H.)                                                                                                       | Haryntyi, Hrain i Gorycyi (2 ) 33 of 10 20             |
| Obligacyie Stanow Austr. po (3) (M. H.)                                                                              | $(1\ 3/4)$ — —                                         |
| 1 i niżey Ensy, Czech, (2 1/2) 42 1/4 20                                                                             |                                                        |
| Mary inizey Ensy, Gzech, (a 1/2) 42 1/4 25 Hary ntyi, Szlaska, Styryi, (2 1/4) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | Rurs wexlowy z d. 3o. Kwietnia w M. K.                 |
| yntyi, Barniol i Gory- (2 ) 334/5 20                                                                                 |                                                        |
| (- 211) - 21E                                                                                                        | Amesterdam, so and tal Hur tal ( 13c 5/8 w 6 mics      |

(1 3/4) 293/5

Amesterdam, sa 200 tal. Hur. tal. ( 137 5/8 w. 6 nico Augstpurg, sa 100 ZR. Kur. ZR. ) 99 1/2 w. Eso. X

Frankfurt p. m. za 100ZR. 20fl. sto-( ZR.( 100 kr.trwa. PY Genua, za 300 Lire nuove di Pie monte ZR.(1173/8 .C. 2 mie. flamburg, sa 100 tal. bank. talar.) 145 w. Livorno, sa 1 ZR., . . Soldi (57 162 G. 2 mie. ·2 mie. Loadyn , funt szter. ZR.) 0-51 3 mie. Medyolan, sa 300 Austr. Lir. ZR. 99 G. 2 mie. Paryi, sa 300 frankow . . ZB.) 1173/8 kr.trwa.

> Hnra Lwowski z dnia 7. Maia.

Dabat Holenderski - - - 12 ZR. 10 kr. W. W. -- Cesarski - - -Szufryn - - -5 - 30 -Talar Niderlandzki - - - --- Pruski- - - - . 3 - 30 -Bubel Bossyyski - - - . . 3 - 57 -Moneta Konwencyyna sa 400 - 250. --

Cena targowa we Lwowie od 16. do 30. Kwietnia 1828.

Korzec Pszenicy 6 ZR, 32 kr. w W.W. Zyta 5 ZR. 12 kr. - Jeczmienia 5 ZR. 14 hr. - Owsa 3 ZR. 57 kr. - Prosa - ZR. - kr. - Hreczki 6 ZR. 21 kr. - Grochu. 8 ZR. 32 kr. - Kartofli 4 ZR. 27 kr. -Cetnar Siana 2 ZR. 19 hr. - Slomy - ZR. 56 kr. - Sag Wiedenski drzewa twardego 12 ZR. 30 hr. - Mighiego o ZR. 15 hr. -Wódki dobrey kwarta 48 kr. - Wódki pośledniey 13 kr. wszelako z odtrąceniem akcyzy.

## Spis osób we Lwowie zmarłych:

Doia 16. Kwietnia. Chrześciianie:

Marc'n Orzechowski, bednarz, 70 l. m., se starości. Żydzi:

Jakob Blumenfeld, bez satrudnienia, 26 l. m., na such. płuc.

Abraham Lautero, blacharz, 52 l. m., na suchoty plucowe.

Dnia 17. Kwietnia: Chrześciianie:

Ewa Piotrowska, wyrobnica, 60 l. m., na wapory. Jadwiga Mayerowa, żebraczka, 74 l. m., zestarości. Angela Czaykowiczowa, uboga, 56 l. m., na goraezke nerwowa.

Parasaka Drozdowa, służąca, 22 l. m., na zaiatreenie wnętreności.

Jakob Krzywicki, ucceń, 19 l. m., na gor. nerw. Demeter Niedowicz, kucharz, 19 l. m., na gor. ner. Zydzi:

Mechel Fluhr, szcregowy s pulku picchoty Hr. Nugent, 24 l. m., na typhus.

Dnia 18 Kwietnia.

Chrześciianie:

Jan Funca, krawiec, 63 l. m., ze starości. Marianna Szengielewiczowa, wyrobnica, 50 l. m., na

capalenie pluc. Magdalena Zawacha, wyrobnica, 70 l. m., ce star. Anna Drzewiecka, służąca, 50 l. m., na zapalenie story, krzyżowey.

Magdalena Szczesna, służąca, ro l. m. na osiądsenie choreby na mozgu.

Jan Lojecki, cieśla, 78 l. m., ze starości. Kenka Mironowiczowa, krawcowa, 80 l. m., ze star. Żydzi:

Marim Feld, machlerka, 50 l. m., na such. pluc. Iarael Weiss, machlers, 73 l. m., se starości. Herscha Fidlera, sługi salepowego, corka Malcser

13 l. m., na konsumcyją. Beile Steiner, žebraczka, go l. m., na such. pluc. Dnia Io. Kwietnia.

Chraescijanie: Josefa Harasiewicza, szewca, córka Hatarsyna, 4 1 m. , na konsumcyia.

Maryianna Ruszecka, rzeźniczka i współwłaścicielka domu, 17 l. m., na konsumcyia.

Daia 20. Kwietnia: Chreesciianie:

Elżbieta Taydykowa, uboga, 74 l. m., ze starości-Maryianna Jakubowska, zebraczka, 40 l. m., na bie

gunkę. N. N. nieznaiomy žebrak, 54 l. m., umicr. przyn. Katarsyna Kabarowna, corka włościana, 16 l. m. na biegunkę.

Michael Pintscher, rolnik, 88 1. m., umier. przyn. Zydsi:

Markus Rusch, reeźnik, 50 l. m., na konsumcyie-Dnia 21. Kwietnia.

Chrześciianie: Anna Smolińska, mularka, 40 l. m., na such. płuc. Josef Danczuk, wyrobnik, 25 l. m., na biego a c. Marcin Jaworski, parobek, 23 l. m., na gangrens w nodze.

Zofia Chirowa, żebracska, 70 l. m., um. prsyn. Piotr Schefer, pickarczyk, 40 l. m., na such gard-Jakob Cawański, c. k. Praktykant Cub., 26 l. ma auch. płuc.

Žydzi: Markusa Pite, draźnika, syn Jubel, 6 l. m., na pu

chline wodsą. Mises Schönmann, kramarka, 15 l. m., na such. Chaim Wixel, kuśniers, 75 l. m., ze starości.

# Doniesienia urzedowne.

dykt, Nro. 748. Ces. Król. Śad Szlachechi Tarnowski do powszechney podaie wiadomo-Ces. Król. Sad Szlachechi ści, iż dobra Kobierzyn w Cyrkale Wadowie ckim leżące, na zaspokojenie wygraney przes Salamona Bernstein przeciwko massie ś. p. 10. zefa Lewickiego, a mianowicie iego nestepof Jerzego Macewicza summy 610 dukatów holes derskich ważnych, wraz z procentem po 5/100 od d. 24. Czerwca 1811 do 1. Listopada 1810 odtad zas po 41100 też w złocie holenderskiel ważnym rachować się maiącym, i prawnemi est pensami w ilości 708 ZR. 42 hr. w M. K. prz? znanemi, w trzecim terminie, to iest dnia 4 Czerwca 1828 o godzinie 10tey zrana w 6. h. Sądzie Szlacheckim tuteyszym przez publiczn? licytacye pod następującemi warunkami sprze dane beda:

1) Cena szacunkowa podług Sadowey de faxacyi 7e484 ZR. 30 hr. M. R. wynoszaca, W

wołana będzie.

2) Cheacy lievtować, złoży do rak Kommissyi dwudziesta część szacunku, te iest kwote 3524 ZR. M. K. iako zakład, inaczey do licytacyi dopuszczonym nie będzie.

3) Dobra wspomnione w tymie trzecimlicytacyi terminie nawet niżey ceny szacunkowey sprzedane beda, ieżeliby nikt nad cenę, lub przynaymniey cenę szacunkowa ofiarować nie cheial.

4) Ułatwienie warunków przez c. k. Fis-Lusa, iakoteż przez Kuratora nieprzytomnych Wierzycieli . Adwohata Bartmanskiego , dozwolone, w tem zawisło, że summy fishalne w podana przez kupiciela cene kupna wchodzące, tak długo przy dobrach pozostana, dopóki c. Ready kroiowe podług okoliczności takowych odebrać nie rezkaża, i że równie summy nieprzytomnych wierzycieli w podaną przez ku-Piciela cene kupna wchodzące, na tychże sawych dobrach aż do nastapić maiacego przez htoregokolwieh z rzeczonych wierzycieli onychże trzechmiesiecznego wypowiedzenia za opłaeniem przez kupiciela procentów, pozostać

5) Rupiciel obowiązany bedzie iednę z trzech cześci ofiarowaney przez się ceny, do storey zahład wrachowany będzie, w 60 dniod dnia przedsięwziętey licytacyi, na rzecz, Wierzycieli do Depozyta tuteyszego c. k. Sąda Szlacheokiego złożyć, inaczey nowa licytacya na iego niebezpieczeństwo i szkodę rozpisana

i przedsiewzięta będzie.

6) Pozostałe dwie trzecie części ofiarowaey ceny zostana przy kupicieła na dobrach abezpieczone, od których obowiązany bedzie Procent po 51:00 od dnia oddanych sobie hu-Pionych dobr rachować się maiący, na rzecz wierzycieli do szacunku tychże dobr zgłaszaiscych się, każdego roku do Depozytu tutey-Szego Sadu shładać:

7) Obowiązany będzie kupiciel po przy-Znanem wierzycieli pierwszeństwie, po wyznaeconym sposobie wypłaty i po doręczoney sąbie rezolucyi, porządek zaspokojenia wierzyciela i tabelle wypłaty wskazuiącey, w dniach pozostałe dwie trzecie części ofiarowaney ceny wraz z prowizya zaległą, albo wierzycielom wyznaczonym wypłacić, albo do Depozyto toteyszego Sadu złożyć, alboliteż wypłatę yoh ozesoi ratami, gdyby takowe przez wietzycieli umówione były, zabezpieczyć, stosobie do rezolacyi tuteyszego Sadu, porzadek wierzycieli i tabellę wypłaty wskazuacey, któresoto termina 30 dni, kapiciel niezawodnie piluować ma, gdyż inaczey na żądanie iednego lylko z wierzycieli lub samego dłużnika, przez howa licytacya dobra Kobierzyn bez noweg detaxacvi w iednym nawet terminie na kosat ku -

piciela sprzedane beda.

8) Wolno też będzie kupicielowi po ukończoney licytacyi cała ofiarowana cene, dohtorey zahład wliczy się, do Depozytu Sadu

złożyć.

o) Pe zapłacenia całev ofiarowaney ceny lub trzeciey części takowey, kupicielowi Dekret dziedzictwa wydanym, takowe dobra iemu oddane, i on za właściciela tychże dobr in statu activo intabulowanym bedzie. Gdyby wiec cała ofiarowana cene wypłacił, tedy na żadanie iego i expens, wszystkie ciężary na tych dobrach zostaiace, wyextabulowane beda. Gdyby zas tylko iedną z trzech części wypłacił, tedy pozostałe dwie cześci ofiarowaney ceny z procentem na kapionych tych dobrach in statu passivo na koszt kupiciela zaintabulowane beda. tak długo, dopóki warunkowi 7mu tego Edyktu zadsyć nie uczyni.

Z reszta wolno iest Extrakt tabularny i Akt szacunkowy dóbr Kobierzyn, iakoteż i Inwentarz ehonomiczny w Registraturze tutey-

szego Sądu przeyrzeć lab przepisać.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. · W Tarnowie d. 9. Kwietnia 2828. (3)

#### i c t u m.

Nic. 748. Per C. R. Provinciale Forum Nobilium Tarnoviense publica bonorum Kobierzyn in Circulo Vadovicensi sitorum licitatio, in satisfactionem evictae per Salamonem Bornstein contra massam defuncti Josephi Lewicki, respective declaratum eins haeredem Georgium Macewicz Summee 610 Aureorum hollandicoram ponderosorum com asaris a die 24. Janii 1811 ad diem 1. Novembris 1815 per 5 a 100 - abinde vero per 4 a 100, quoque in Aureis hollandicis ponderosis et expensis executionis in quota 708 firb. 42 xr. M. C. agnitis, hic Fori in tertio termino die 4. Junii 1828 hora 10. matutina celebranda proscribitur ac publicatur, erga sequentes conditiones:

1) Praetiom fisci juxta judicialem detarationem in Summa 70,484 flr. 30 xr. M. C.

proclamabitur.

2) Quilibet emendi capidus coram Commissione ad licitationem delegata vigesimam partem praetii fisci, nempe quotam 3524 firb. M. C. titulo vadii deponere obligabitur, secus ad lieitationem non admitteretur.

3) Bona haecce in hoc tertio licitationis. termino etiam infra restimationis praetium vendentur, quodsi emptor supra vel pro aestima-

tionis praetio non adinveniretur.

4) Alleviatio conditionum, tam per Fisoum R., quam per Curatorem absentium creditorum .. Dhum. Adtum .. Bartmanski .. concessa

in eo consistit, quod Summae fiscales in praetium oblatum intrantes tamdiu super bonis relinquantur, donec C. R. Gubernium pro circumstantiarum rationee asdem repetere non ordinaverit, quodve pariter Summae absentium
creditorum in praetium oblatum intrantes super iisdem bonis usque ad subsequendam ex
parte unius alteriusve creditoris trimestralem
ennuciationem et solvendas per emtorem usuras manere possint.

5) Plurimum offerens emtor unam tertialitatem emtionis oblati praetii, in quam depositum vadium in solutum imputabitur, intra 60
dies a die assumptae licitationis computandos
ad Depositum C. R. hojus Fori Nobilium pro
re oreditorum ad praet um bonorum Kobierzyn
concurrentium eo sub rigore selvere tenebitur, quo seous relicitatio ejus periculo ac ex-

pensis proscribetur ao assumetur.

6) Binse residuse tertialitates emptionis oblati praetii relinquentur apud emptorem anper his bonis erga usuras per 5 à 100 a die tradeadorum eidem in possessionem horum bonorum computendas quotannis ad Depositum C. R. bnjus Fori Nobilium pro re oreditorum ad praetium eorundem bonorum Kobierzym

concurrentium pendendes.

7) Emptor, postquam inter creditores prioritas extricata, modus solutionis determinetus, ac ipsi resolutio ordinem, accondom quem greditores pacificandi sunt, et tabellam solutionis praeseferens admanuata fuerit, obligabitur, intra 30 dies a die admanustae sibi hujas resolutionis, solutionem residuerum binarum tertialitatum praetii liciti, com usuris nefora restantibus ad manus oreditorum, qui ipsi assignabuntur, aut pro re corundem ad Depositum C. R. hujus Fori Nobilium praestere, aut denique rathes solutionis, ques ipsi nefora creditores concederent, assecurere - pronti resolutione bujati ordinem creditorum et Tahellam solutionis continente statutum erit quem terminum 30 dierum emptor execte servare tenehitur, quo seons ad postulationem unius oreditoris ant jurevicti dabitoris periculo ac sumptu ejus absque nova aestimatione praefata bona Kobierzyn medio publicae lioitetionis in constituto ano termino vendentar.

8) Liberum emptori relinquitur post peractam lioitationem integrum praetium lioiti, cui vadium imputabitur, ad Depositum Judi-

ciale comportare.

o) Emptori soluto integro praetio aut soluta una tertialitate ejusdem praetii decretum dominii ad haeo bona extradetur, eadem bona emptori in possessionem tradentur, atque emlor pro proprietario horum bonorum in statu activo intabulabitur — porro soluto integro practio ad postulationem et expensas ejus singula his bonis inhaerentia debita extabulabuntur — soluta antem per emptorem nisi una tertialitate, residuae binae tertialitates practii cum usuris in statu possivo super his bonis expensis ejusdem emptoris intabulabuntur, quousque conditioni 7ma satisfactum non fuerit.

Caeterum extractus Tabularis et actus de clarationis bonorum Kobierzyn, tum corundem inventarium occonomicum in gremiali Registratura ad inspiciendum, vel etiam copias le

vandas praesto est.

De qua taliter proscripta licitatione cognoscenti Foro D. Nobilium Leopoliensi notitia datur, et singuli super iisdem bonis intabulati creditores informantur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnovise die 9. Aprilis 1828.

Edift.

(g)

Mro. 644:11828. Won dem t. f. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht: fev auf Unsuchen des Kurators der Proto-Poto-dischen Masse, herrn Udvokaten Ohanovich, die Melizitazion des im Samborer Kreise gelegenen Gutes Marymowice auf Kosten und Gefahr der Joseph Swierzawskischen Erben bewilliget worden, zu welcher beim hiesigen t. f. Landrecht vorzunehmenden Feltbiethung, nur ein Termin, und zwar auf den 6ten Juny 1828 um 10 Uhr früh festgeseht wird.

Die Bedingniffe, unter benen bie öffentliche Berfleigerung vorgenommen wird, find folgende:

1) Bum Auskufspreis wird ble Summe von 4859 Stud bollander Dukaten angenommen, nämlich jener Schähungswerth, welcher in bet am 25. Februar 1817 vorgenommenen Feilbie thung angenommen war.

2) Jeder Rauflustige ift verbunden tol100 bes Musrufspreifes, nämlich 486 Stud hollander Dufaten, vor der abzuhaltenden Ligitagion als Ungeld in die Sande der Feilbiethungs-Rommif

fion ju erlegen.

3) Wenn Niemand über ben Schähungs preis, oder wenigstens diesen bothe, so wird die ses Gut auch unter dem Schähungspreis, jedoch nicht unter der Summe von 4000 Stud holland ber Dufaten, deren man zur Befriedigung ber Proto-Potodischen Masse bedarf, hindangegeben werden.

4) Der Meistbiethende ist verpflichtet, bei dritten Theil des Raufpreises binnen 14 Tagen nach geendigter Feilbiethung an das hiesige Artichtliche Depositenamt zu erlegen, wonach bem selben das Eigenthumsdekret ausgefolgt und fogleich die Uebergabe der Guter erfolgen wird, die andern zwei Drittheile aber bleiben auf die sem Gute landtafilch persichett, welche dans die

Raufer in ben zwei nachfolgenden Sahren fammt 5100 Interessen, und zwar jedes Jahr einen Drittheil an das hiesige gerichtliche Depositenamt um so sicherer abzuführen haben wird, als soniken nach bem g. 449. der Gerichtsordnung auf bessen Gefahr und Unkosten eine Relizitazion bie-

fte Gutes ausgeschrieben werden wird.

5) Die in den Bedingnissen der vorhergestenden Feilbiethung enthaltene, und zur ganzlichen Bezahlung des Kaufschillings auf diesem Gute intabusirte Klaufel: daß dieses Gut weder veräußert noch belastet werden könne, bleibt in ihrer Wirkung, und wird erst nach erlegtem gantin Kaufschilling aus diesem Gute ertabuliret werden.

6) Was die auf diesem Gute haftenden Schulden der Kosiakowskischen Masse, dann die Grenzen dieses Gutes und die Gewährleistung betrifft, tritt der Käuser nur in jene Rechte, welge in der vorhergehenden, am 25. Februar 1817 dorgenommenen Feilbiethung ausbedungen waren, und welche dem Herrn Joseph Swierzawski gesen die Preto-Potocische Masse zufommen.

fes Butes fann in ber hiefigen Regifiratur ein-

feben merden.

8) Der Proto-Potodifchen Masse, als Glaubigerin, fieht es frei, diese Guter ohne zu erlegenden Ungeste zu lizitiren, wie auch selbe nach Wahstab des angebothenen Kaufschillings an Bedahlungsstatt ihrer Forderung anzunehmen.

Uns dem Rathe bes f. f. Candrechts.

Lemberg am 26. Mary 1828.

## E d y k t.

Nro. 6441.11828. Ces. Król. Sąd Szlachehi Lwowski wiadomo czyni, iż na ządanie Kutatora massy Prota-Potockiego, Pana Adwokata
Ohanowicza, relicytacya dobr Maxymowice w
Samborskim Cyrkule leżących, na koszt i niebezpieczeństwo sukcessorów Józefa Świeżawkiego dozwolona została, dla przedsięwziąść
je mającey w tuteyszym Śądzie takowey relitytacyi, termin tylko ieden na dzień 6. Czerwea r. b. o godzinie 10tey z rana przeznaza się.

Warunki, pod któremi sprzedaż nastąpi,

sa nastepuiace:

1) Cena fishalna ustanawia się w summie 4850 sztuk czerwonych Złotych holl., to iest: takiey ilości, w iakiey pomienione dobra Edyltem z d. 25. Lutego 1817 roku na sprzedaż wystawione były.

2) Każdy chęć kopienia maiący powinien bedzie 101100 ceny fiskalney, to iest 486 sztok dniatów holenderskich przed przedsięwziętą litytacya, inko wadiam do rak Kommissyi licyta-

cyiney złożyć.

3) Jeżeliby nikt nad cenę fiskalną nie ofiarował, albo ieżeliby nikt w cenie oznaczoney kupić nie chciał, te dobra także niżey ceny, iednakże nie niżey summy 4000 sztuk
czerwonych Złotych holenderskich, dla záspokoienia massy Prota Potockiego potrzebney,
sprzedane zostana.

4) Naywięcey ofiarujący iedną trzecią ozęść ceny kupna po ukończoney licytacyi w 14 dniach do tuteyszego Sądowego Depozytu złożyć obowiązanym będzie, poczem temuż Dekret dziedzictwa wydanym będzie, i natychmiast tradycya dóbr nassąpi; drugie zaś dwie trzecie części ceny kupna, na tychże dobrach tabularnie zabezpieczyć się mające, wraz z procentem po 51100, w dwóch latach następujących, to iest: w każdym roku iedną trzecią część, do Depozytu Sądowego złożyć obowiązanym będzie, pod rygorem, iż w przeciwnym razie podług (). 449. Ustawy Sądowey, na niebezpieczeństwo i koszta iego, relicytacya tych dóbr nastąpi.

5) Warnnek nie alienowania ani onerowania tych dobr, w kondycyach poprzedniczey licytacyi ostrzeżoney, i aż do zupelnego wypłacenia całkowitey ceny kupna na pomienionych dobrach intabulowany, zostale w sweley mocy, i depiero po wypłaceniu całkowitey ceny kupna z tychże dobr wyextabulowany

bedzie.

6) Ce się tycze długów massu Stanisława Kossahowskiego, na tychże dobrach umieszczonych, iakoteż granie i ewikcyi, nowy kupiciel tylko takie prawo mieć będzie, które w poprzedniczey licytacyi d. 25. Lutego 1817 r. przedsięwziętey ostrzeżone były, i iakie Panu Józefowi Świeżawskiemu przeciwko massie Prota Potockiego służyły.

7) Inwentarz i detaxacye tych dóbr w Re-

gistraturze widziec i przeyrzeć wolno iest.

8) Massie krydalney Prota Potockiego, iako wierzycielce, wolno iest, bez złożenia wadyium dobra Maxymowice licytować, iakoteż podług ofiarowaney ceny in solutum swey pretensyi wzięść.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 26. Marca 1828. (3)

Edictum.

Nro. 5725. Caesareo-Regium in Regnis Geliciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Cerolo et Friderico Bargum et societati medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 5. Martii 1828 ad Nrum. 5725. pro decernenda e bonis antehac Ossolińskianis, Tokarnia, Karlików, Wola Piotrowa, Zagórze, Wielopole, aliisque facultatibus extabulatione Summarum 50,000

fipol. et 9000 jspol. cum omnibus subonerationibus et juribus consecutivis, per Dominum Severinum Comitem Potocki huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem supracitatorum ignotam, cornm periculo et impendio judicialis Advocatus D. Schadbey cam substitutione Domini Advocati Bromirski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesena Edictum itaque admonet ad pro die 9. Junii 1828 hora decima matutina ad orales processus comparendum et inferendam exceptionem. et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum ant sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Martii 1828. (3)

Edictum.

Nro. 7855. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus Joannis Com. Ossoliński, DD. Cajetano Com. Ossoliński, Ludovicae Com. Ossolinska, Josnni Com. Meciński medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Aegidium de Kościelec Borowski sua et Dni. Petri Wichlinski nomine agentem, contra massam olim Joannis Comitis Ossolinski ejusque supra expressos haeredes, puncto solationis 500 Aur. holl. tom usurarum 350 Aur. holl. et quotae litis expensarum 157 flp, monetae argentareae sub praes 26. Martii 1828 Nro. 7855. huic Jadioio libellum exhibitum. Judioiique opem imploratam esse. Ob commorationem supracitatorum haeredum Ossolinskianorum eorum perioulo et impendio judicialis Advocatus Dominus Ohanovich cum substitutione Dni. Advocati Tustanowski qua Carator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Geliciae in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque edmonet ad in termino pro die 15. Julii 1828 b. 10. mat. bic C. R. Fori Nobilium comparendum et destinato sibi pasrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alinm Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quee defensioni cansae proficue esse videctur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damoum inde enatum propriae culpae imputendum erit.

Leopoli die 10. Aprilis 1828.

Edvkt.

ro. 2781. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski ninieyszem do powszechney podaie wiadomości, iż dobra Łowezowek, Rychwald z cześcią Plesny, w Cyrkule Tarnowskim leżące, sukcessorów niegdyś ś. p. Sanktosława Łobeskiego własne, w trzechletnią dzierzawe od dnia 24. Czerwca 1828 zaczynać, i na tymże dniu 1831 kończyć się maiącą, przez publiczną licytacyę na dniu 22. Maia b. r. o godzinie 10 rano w Kancelaryi tubeyszych Sądów pod następującemi waronkami wypuszczone bedą:

1) Cena fiskalna rocznego czynszu z tych že dobr, prócz podstków monarchicznych, któr re dzierzawca na siebie przyimie, wywołana bedzie w sammie 1300 ZR. M. K. z tym do dathiem, że wadium podług pastępującego drugiego warunku w totey części ceny fiskalney złożyć się maiące, za fundusz wynagrodzenia szkód, z dezolacyi w dzierzawe wypuszcze nych dobr przez dzierzawce popełnioney, wf niknać mogacych, stużyć ma, i takowe aż do konca teyże dzierzawy w Sądowym Depozycie zatrzymanym będzie; todzież, że gdyby zlicy tować chcących nikt powyższą fiskalną cenę 🥙 fiarować nie chciał, licytacya tedy od pierwszey ofiarowaney cenie zasznie się, lecz licy tacya ta dopiero po wypadłym Sadu papilarne go teyże potwierdzeniu, moc prawną otrzyma.

2) Chęć licytowania maiacy obowiązany będzie przed zaczęciem licytacyi dziesiątą część ceny fiskalney do rak Kommissyi licytacyiney złożyć, inaczey do licytowania przypuszczo-

nym nie będzie.

Dalsze warunki dzierzawy, tudzież inwentarze wydzierzawić się maiących dóbr, wolno iest chęć licytowania maiącym, przed licytacy, w Registraturze tuteyszych Sądów, zaś w dnie licytacyi przy Kommissyi do teyże przeznaczoney przezierać.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie d. 15. Kwietnia 1828., (3)

Rundmach ir ng
Mro. 3444. Um 20. May 1828 werden
für Steuer. Rücktande in Rozanka 50 Zentnet
Deu und 7 Stück Schafe an den Meistbierben
den veräußert; zugleich aber auch die Lazowskie
schen drei Vollwerke Dolny, Swohomka und
Dobrzechowka genannt, in Rozanka, und zwadie ersteren zwei der dreijährigen, das Vollweit
Dobrzechowka bingegen der einjährigen Verpacht
tung ausgesetzt, und die tießfällige Lizitazion stüh
um 9 lihr in der hiesigen Umtskanzlen abgehalt
ten werden.

Bu ben Bollwerken Dolna und Emofonte

geboren ::

190 30ch 201 Quell. Ueder, 26 - 1315 - Wiefen,

9 — 797 — Sutweiden. Die Aeder find gegenwartig bebaut mit 34 Lores 13 Garnes Meißen, 37 Kores 6 Garnes Korn.

Im laufenden Frubiahr werden angebaut:

24 Kores 27 Garnes Gerfte,
63 — 13 — Hafer,
9 — & — Haiden,
5 — — — Erbfen,
3 — 11 — Spelte,
2 — — Bobnen,

\_ \_ \_ 16 \_ Sirfe, 75 \_ \_ \_ Erdapfel.

Die Unterthanen leiften jahrlich 780 vierfrannige Bugtage, 3248 handtage, 43 Stud Rapauner, 25 Stud Huhner, 117 Stud Eper, 79 Stud Gespunft vom herrschaftlichen Materiale, 1 ft. 30 fr. KM. Bins.

Der Propinazions . Nugen beträgt jahrlich

100 A. RM.

Fondas instructus:

12 Stud Robotspferde,

= \_ Ochsen sammt Geschirr, 7 \_ Rube mit 18 Ralbein,

1 — Rubstier; 5 — Schafe,

3 — Wirthschaftswagen, 2 ohne Gifen, ber britte mit Gifen beschlagen.

3 — Pfluge, 4 Paar Eggen,

1 Getreidereinigunge-Duble,

4 Magel.

fr. KM., von welchem nothigen Falls die gefesbestimmten Prozente nachgelassen werden.

Uebrigens befinden sich auf dem Vollwerke genannt sämmtliche Wohn - und Wirthschaftsgebaute von Holz im guten Zustande, auf dem Vollwerke Swohowka genannt hingegen sind keine Wohn - noch Wirthschaftsgebaude, weil lettertes zu dem ersteren einverleibt wurde.

Bu bem Bollwerfe Dobrzechowka genannt

geboren :

79 Joch 1185 Quft. Aecker, 4 — 654 — Wiefen, 9 — 632 — Hutweiden.

Die Unterthansschuldigkeiten bestehen jahrin 312 vierspännigen Bugtagen, 208 zweikannigen Bugtagen, 1076 Bandragen, 17 Stud Papauner, 12 Stud Hubner, 135 Stud Eper, 408 Ellen Gespunst vom herrschaftlichen Mateligte und 24 fr. KM. Bins.

Die Meder find bebaut mit Winterfrucht:

18 1/2 Koret Weiten, 21 Roret Rorn.

Mit Commerfrucht werden felbe beforgt, alb: 20 Roret Safer,

8 - Gerfte, 1 - Saiden,

1/2 — Spelte, 8 — Erdapfel,

Der Fundus instructus besteht in:

4 Robotspferde, 1 Follen,

5 Rube 3 Ralbeln, 1 Wirthschaftswagen,

4 Paar Eggen,

1 Milug,

1 Getreidereinigungsmuble.

Das Prazium fiezi besteht in 392 fl. 6 1/2 fr. RM., von welchem nach Umstanden die geseslich bewilligten Prozente nachgelassen werden.

Uebrigens befinden fich auf dem Bollwerte in Dobrzechowka die erforderlichen Bohn- und

Wirthschaftsgebaude im guten Buftande.

Pactlustige baben fich am obbesagten Tage mit einem topCtigen Babium hieramts einzufinden.

Vom f. f. Kreisamt. Jaslo am 9. Upril 1828.

(3)

Rundmachung.

Mro. 3771. Da die auf den 13. d. M. Jur Berpachtung des Wollwerks Baleste, der Pniower Propinazion, der Czekaper Saan - Ueberfuhr und der Brudenmauth ausgeschriebene Bersteigerung, durch den Austritt der Waffer, des Saans und der Weithfel verhindert worden ist, so wird zu diesem Endzwecke der 16te Man 1. J. mit dem Bemerken festgesett, daß die Ukzion selbst in Radompst abgehalten werden wird.

Die Ertragerubrifen des Mayerhofes find:

213 Joch 800 Outl. Ueder, 16 — 263 — Wiefen, 104 vierspännige Zugtage, 364 zweispännige Zugtage,

1932 Sandtage,

29 fl. 22 fr. Grund. und Wiefenzint.

70 Koreh Korn, >
15 — Gerste,
32 — Hafer,
2 — Erbsen,
16 Garneh Hirse,

4 Roret Erdapfel, 3 Ganfe, 22 Rapauner, 28 Buhner, 112

Eper.

226 Ellen Gefpunft aus herrichaftlichem

Die Pniower Propinazion besteht in bem freien Erzeugungs- und Uusschankerechte. Siezu ift ein Brennhaus sammt Bugehor und 2 Wirthsund Ginfehrhaufer.

Die Czefaper Ueberfuhr auf bem Caan, welche die Rzefower und Sarnower, nach Barfchau, Lublin und Zamose führende Kommergials ftrage verbindet, 2 Ueberfuhreplatten, 4 Kahn und die erforderlichen Stride werden im guten Stande übergeben.

Die Brudenmauth wird nach einer befte-

benben Zarife beboben.

Der Ausrufspreis beträgt 1600 fl. K. M., wovon die Pachtlustigen 10,100 als Reugeld vor Beginn der Ligitazion, bei welcher auch die nabern Bedingnisse bekannt gemacht werden, im Baaren erlegen mussen.

Vom f. E.-Kreibamte. Rzebzow am 24. Marz 1828.

w am 24. März 1828. (3)

An kin bigung.
Mro. 3988. Um 12. May 1828 Vormitzag um 10 Uhr wird in der Kolomeer Kreiszamtskanzley zur Tilgung der Steuer-Rücklände des Dominiums Dabki das dorfherrschaftliche Propinazions. Gefäll in den Dörfern Raßtow, Dalisowa, Repusince und Dubki auf ein Jahr, mit dem Austusspreise per 900 fl. K. M. öffent. lich verpachtet, und Nachmittags um 4 Uhr 30 Kubiktlafter Eichenholz, zu 6 fl. K.M. per Klafzter reifouft werten.

Die Bigitagionelustigen baben fich mit volago

Reugelbe ju verfeben.

Vom f. f. Kreibamte. Kolomen den 6. Upril 1828. (3)

Mr. 6402. Bom f. f. Bufowinger Kreisamte wird fund gemacht, daß die bep dem Dominium Nowoselita zur Deckung der Steuerrückstände mit Beschlag belegten Guts-Proventen,
deren jahrliches reines Erträgniß auf 259 firh.
37132 fr K. M., ausgemittelt worden ist, und
aus nachsebende Rubricken stehen, als:

a) Grundertrag von 218 Joch 345 Qu Kl. berrschaftliche leder, 12 Joch 644 Qutl. herrschaftliche Wiesen und 633 Qutl. berrschaftliche

SemuBaarten;

b) Urbarial-Ertrag von 11 bespannten, 17.

unbesvannten Unterthanen und 4 Sauster ;

c) Zehentertrag von 126 Joch 1176 Quell. Mustikal-Ueder, 164 Joch 393 Quell. Rustikals Wicfen, 11 Joch 1056 Quell. Rustikalgemüßgarten.

d) Propinazions Ertrag vom gangen Gute

Momofelisa :

e) Wohn- u. Wirthschaftsgebaude: 1 Pachterswohnung aus Holz erbaut, hat 2 Wehnzimmer, 1 Piekarnia u. 2 Ruche, 1 hölzernen Pferdestall, 1 hölzernen Speicher, 1 hölzerne Dreschkbeuer, 1 aus Ruthen gestochtenen Schopfen, 2 belzerne Rukuruktörbe und 1 Schank- und Einkebrhaus; welches 3 Einkehrzimmer, 2 Wohnzimmer, 1 Schankzimmer, 1 Pferdestall auf 18 Stande, und 1 gemauerten Keller hat — mittelft öffentlicher Versleigerung am 14ten May 1. 3. um 10 Uhr Vormittags werden öffentlich verspachtet werden.

Die übrigen Ligitagiousbedingniffe merben bei

ber Ligitagion felbst bekannt gemacht werben.

Vom f. f. Kreisamte. Czernowiß am 30. Marz 1828. (3)

Ronfurs = Ausschreibung.

Mro. 6235. Dom Magistrate der fonigl. Sauptftadt Lemberg wird biemit fund gemacht, daß ben bem Civil-Genate Die Stelle eines Mus fultanten mit 300 fl. M. R. jabrlichem Ubjuto erledigt feve, diejenigen, welche diefe Stelle au erlangen munichen, baben ibre bieffalligen Ge fuche unmittelbar , ober, wenn fie fcon angefiellt find, mittelft ibrer vorgefesten Beborde binnen 4 Bochen einzureichen, und fich barinn über bie beendiaten Rechtsftudien, über die fur Mustule tanten vorgefdriebene abgelegte Uppellagioneprus fung aus dem Civil- und Kriminal-Rache, bann über ibre Moralitat und bie Renntnif der pole nifden, oder einer antern flavifchen Gprache auf jumeifen, und jugleich auch anzuzeigen, ob fie bei di fem Civil-Genat mit niemanden wermandt ober verschmagert find.

Lemberg am 11. Upril 1828. (3)

Edictum.

Nro 334. Per Megistratum Circularis Civitatis Tarnow omnibus quorum interest notum redditur, quod domus cum hortis hic Tarnoviae sub Nris. Cons. 198 et 42 sitae, primad quotam 2285 fl. 56 xr. M. C. et altera 1543 fl. 6 xr. M. C. officiosae detaxatae, ad Massam successionalem olim DD. Mathaei et Emiliae Lisihiewicze conjugum spectantes in satisfactionem Summte 180 Aur. holl. c. s. c. per Duum Petrum Sihorshi evictae, in dauhus terminis, videlicet die 22. Maji et 25. Jarnii 1828 hora decima matutina in Cancellarii Magistratus Tarqoviensis sub sequentibus conditionibus venditum iri:

A) Quod domus cum horto sub Nr. Configs. jacens pro praetio detaxationis 2285 fb. 56 xr. M. C. vel supra illud, et domus cum horto sub Nro. 42. sita, pro praetio detaxationis 1543 fl. 6 xr. M. C. vel supra illud in primo vel secundo termino praefigendo plurimum offerenti, et quidem quaelibet harum domum separate disvendetur, quodsi vero domus taliter venum non irent, nunc illae in tertio termino serius praefigendo etiam infin praetium detaxationis disvendentur.

B) Quod newo ad licitationem admittetoli nisi titulo vedii 20. partem praetii defaxatio nis domus coram Commissione hana licitatio nem peregente deposuerit, quale vedium insolutum inputabitur, quod si vero conditiones liciti non serveret, illud jurevincenti pro indemnisatione expensarum licitationis frustratae eadet.

C) Futurus. emptor obligabitur praetium lioiti oblatum intra s4 dies a die emanati ordinis solutionem Creditorum super his domibus intabulatorum, statuentis, Creditoribus assignatis persolvere, secus perionlo et impensis sins relicitatio domus in unico termino etiam infra praetium detaxationis assumenda proscriberetur.

D) Futuro emptori Decretum dominii ad emtam domum citius non extradetur, isque in possessionem domus citius non intromittetur, nisi integrum praetium liciti persolverit.

E) Futuro emptori liberum erit, si ordinem solutionis Creditorum expectare nollet, integrum praetium liciti ad Depositum judiciale comportare, et hoo soluto Decretum doninii sibi exoperari.

Tarnoviae die 11. Aprilis 1828. (2)

Edictum.

Nro. 334. Per Magistratum Circularis Civitatis Ternow, Francisco Peter et Mazribus super domibus hic Tarnoviae sub Nris-198. et 42. sitis, ad Massam suecessiobaliem olim DD. Mathaei et Emiliae Lisikievicze conjugum spectantibus intabulatis, medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad Petrum Sikorski sub praes. 25. Septembris 1827 ad Nrua. 1018 exhibiti licitatio, publica domanm cam hortis sub Nris. 198. et 42. silarum in duobes terminis die 22. Maji et 25. Junii 1828 proscripta habeater. Cum vero hie adicii domicilium Francisci Peter et haeredom olim Martini Drelichowski de praefata resolutione informandorum ignotum indicatum it, ideo Dnus, Advocatus Potz cum substitudone Dni, Advocati Radbiewicz iisdem Franciaco Peter et Massae olim Martini Drelichowski ipsorum periculo et impensis pro Cutatore constituitur, eidemque superius memoresolutio intimetar, de que resolutione supra citata Edietum isthoc, potitiam dat.

Ternovice die 11. Aprilie 1828. (2)

Rundmach ung.
Mro. 1488. Wegen mehreren bei ber herrschaft Tyczyn bis letten Oktober 1827 im Ruckfande aushaftenden Steuerbeträgen wird die zu
dieser herrschaft gehörige Erzeugung, dann der
dusschant des Brandweins, auf zwey, und nach
Umständen auch auf drei Jahre, vom sten Juny
d. angesangen, durch eine öffentliche Lizitazion
m 18ten May 1828 in der Rzepower Kreit.

amtelangles in ben Bormittageffunden verpachetet merben.

Bu biefer herrschaft gehören: der Martt Tychon, bann die Borfer Budgimon, Stedlistar Lubenia and Solonka, und die Erzengung kann in den beiden herrschaftlichen Brandweinhausern in Tychen und Siedliska betrieben werden.

Der Fiskalpreit beträgt jahrlich 3,300 fir. KM., und die Ligitagionslustigen haben fich mit

einem sopCtigen Dadium ju verfeben:

Die weitern Bedingniffe werden bei ber Lie

gitagion bekannt gemacht werden.

Sollte übrigens um diefen Betrag Niemand biefe Propinazion erstehen wollen, fo wird folche auch um einen minderen Betrag hindangegeben werden.

Njefow am 25. April 1328. (2)

Rundmachung.

Mro. 5054. Bur Titgung ber Steuer- und sonstigen Bablungsreste bes Dominiums Grodzisfo dolne wird das Gut Grodzisfo dolne auf 4 nach einander folgende Jahre im Wege der öffentlichen Versteigerung am Joten May 2828 Vormittags um 20 Uhr in der Ressoner Kreiseamtskanzley verpachtet werden.

Die Ertragerubrifen Diefes Gutes find:

220 Joch 166 Qu. Kt. Ueder, 20 — 697 — Wiefen, 14582 zweispännige Zugrobothstage, 5127 Handtage,

70 fl 25 1/2 fr. R. M. Grundzins,

228 Kores Sabergins, 73 Stud Ganfe, 146 — Ropauner, 457 — Subner,

371 Schod Eper, 226 Stud Gefpunnft aus herricaftlichem Dateriale.

Die Propinazion diefes Gutes, welche in ber Erzeugung und Ausschank des Biers und Brandweins im Markte und Orte Erodzisko volne besteht, und wozu eine Windmuble beigegeben wird, beträgt jahrlich 2400 fl. KM.

Der Ausrufepreis bestehet in 2972 fl. 7 fr. KM. als jahrlicher Pachtschilling, wovon der zote Theil vor Beginn der Ligitazion als Reugeld zu erlegen ist.

Raefsom am 25. April 1828. (2)

U w i a d o m i e n i e.
Nro, 6212. Na dniu 16. Maia 1828 Debra Partyn, i mianowicie folwarhi Oziemkowha, Pogwizdów i Ithowice dla zalegtych podatków i inszych do c. h. Kassy Cyrkotowey
winnych summ więcey daiacemu na trzy lata,

()(

to iest, od d. 24. Czerwca r. b. do tego dnia roku 1831 w dzierżawę puszczone będą. Licytacyja w Kancellaryi c. k. Urzędu Cyrkułowego tuteyszego, w rannych godzinach d. 16. Maia r. b. się odprawi.

Dochody składaią się:

Z grantów:

Wysiano na nazime:

przy folwarku Oziemkówka:

3 2 32 korcy pszenicy,

70 16 32 — žyta;

przy folwarku Pogwiedów:

2025]32 korcy pszenicy,

34 26 32 - żyta;

przy folwarku Ilkowice:

62 28 32 korcy pszenicy,

23 18 32 - żyta.

Wysiew wiosniany może być według upodobania dzierżawey urządzony, a w takim razie, gdyby licytacyja potwierdzona była, natychniast będzie mu wolno wiosniany zasiew uskutecznić.

Z propinacyi:

Ta w czterech karczmach istnieie; Indpość wsi do nich należących iest ogołem 1688 dusz. —

Poddani robia pańszczyzny:

We wsi Leg:

404 dni czworgiem końmi,

998 - para

52 — ozworgiem wołmi,

572 — para

20162 — piesze; we wsi Chorażec:

516 dni para wołmi,

4/42 - piesze;

we wsi likowice:

468 dni para konmi,

780 - para wołmi,

2744 - piesze.

We wei Rudno:

546 dni czworgiem konmi,

286 — \_\_\_ welmi.

1522 - piesze.

Daniny rocgnes

.48 16|39 hercy owsa,

-67 sztuk kapłonów,

193.1f2 - gesi,

208 - kur,

1848 — iay,

1476 — przedzy z pańskiego włokna.

Cena fiskalna iest 8020 ZR. w M. K., a zatem każdy chęć licytowania maięcy powinien złożyć 10pCtowa wadyinm, to iest: 800 ZR. w M. F., nim do czynu urzędowego się dopuści.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy.
W Tarpowie d. 16. Kwietnia 1828.

Edictum.

Nro. 523. Per Magistratum Civitatis Jarosław absentibus de nomine ac domicilio ignotis successoribus olim Dni. Antonii Borzucki, Directoris C. R. Scholarum normalium Jarosia viensium hisce notitia datur, quod idem D. Borzucki die 8. Aprilis 1828 hic Jaroslaviae mortuas sit ao substantiam reliquerit, qua cum medio codicilli disposuerit. - Ad defendenda jura horum ignotorum successorum constituini habetur Curator in persona Civis hnjatis Dai Antonii Jaskiewicz. Incumbit itaque successozibus ejus ut intra annum unum ad haeredit tem hanc sese insinuent, et jus succedendi com probent, secus successio cum se insinuatis constituto Curatore juxta praescripta legum per tractabitur, et cui competierit addicetur.

Jaroslaviae die 12, Aorilis 1828.

Edift.

Mro. 573011828. Don bem Lemberger f. Landrechte wird biemit befannt gemacht: fep auf Unfuchen des herrn Unton von Bognowicz, als Water feiner mit ber Frau Maria na Bogdanowicz geborne Krapftofowicz erzeuf ten Rinder, Die offentliche Feilbiethung Des Lemberger Rreife liegenden, auf 20210 fl. 23 7 Er. RD. gerichtlich geschätten Gutes Giedlit jur Befriedigung ber von dem herrn Greg Almirowicz gebuhrenben Summe per 1250 po Tanber Dufaten fammt Intereffen, und ber all 17 fl. 11 fr. RDR. aufgelaufenen Gerichtetoffe im Erefugionsmege bewilligt worden. Bu bit bei diefem f. f. Candrechte vorzunehmenben De fleigerung , werden zwei Termine , und zwar erste auf den 6. Juny 1828, und der zweite gut ben 5. July 1828, jedesmal um 10 Uhr frub unter folgenden Bedingniffen feftgefest:

(a) Ale Ausrufspreis wird der gerichtling Schafungspreis mit 20210 fl. 23 7/8 fr. R.

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verpflichtet, bei Beginn der Lizitazion den zehnten Theil of Schaftungspreises, das ist 2021 ft. R. M., Angeld zu handen der hiezu beorderten kantifion zu erlegen.

3) Der Meistbiethende ist verpflichtet, nen 30 Tagen nach geschehener Lizitazion baganzen angetragenen Kaufschilling, in welcht das erlegte Ungeld eingerechnet werden wird, das Depositenamt des hiesigen f. f. Landred um so sicherer zu erlegen, als sonsten auf des Gefahr und Unkosten diese Guter in einem zigen Termine auch unter dem Fiskalpreis bangegeben werden.

4) Wenn der Meistbiethende den angetrei genen Kaufschilling erlegt haben wird, wird bem felben das Eigenthumsdefret des erftandenen Gut tes Siedliska ertheilt, felber als Gigenthumer biefer Guter intabulirt und in ben phofifchen Befit berfelben eingeführt werden, jugleich aber alle auf Diefem Bute haftenden Schulben extabulirt und auf den erlegten Rauffdilling übertragen werben. Gollte aber ein ober ber andere Bidubiger feine Forderung vor ber gefchehenen duffundigung nicht annehmen wollen, auf Diefen ball wird ber Kaufer verpflichtet fenn, folche Schulden, in fo weit fich ber ju biethende Preis etfireden mirb, ju übernehmen.

5) Uebrigens fonnen die Inventarien fammt bem Schabungsafte Diefes Guts in der Diefamt-

lichen Registratur eingefeben werben.

6) Jenen Glaubigern , deren Bobnort unbefannt ift, als dem herrn Michael Giedledi und der Frau Susanna de Moscistie Siedleda, wie auch jenen Blaubigern, welchen die gegenwartige Berftandigung vor der Ligitagion aus mas immer für einer Urfache nicht jugeftellt werden konnte, wird der bierortige Gerichtsadvotat herr Doftor Stadben als Rurator, bem ber Ubvofat Berr Dottor Dobrjansti fubstituirt ift, aufgestellt. Es bleibt aber den Glaubigern unbenommen, einen andern Sachwalter ju bestellen, und diefen bem Berichte namhaft ju machen.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg ben 10. Upril 1828.

## d y k t.

Nro. 5730 1828. Ces. Król. Sad Szlache-Pana Antoniego Bogdanowicza, prawnego zastępce dzieci swoich z Maryanna z Krzysztofowiczów Bogdanowiczowa spłodzonych, publiezna licytacya dóbr Siedlisk w Lwowskim Cyrkule sytuowanych, sądownie na summę 10210 ZR. 23 718 hr. w M K. oszacowanych, na zaspokoienie należącey się od Pana Grzegorza Amiromicza summy 1250 dukatów holenderskich, tudzież narostych procentów i koszlow prawnych 17 ZR. 11 kr. Mon. Konw. zetwolona została. Do takowey, w tuteyszym Ces. Król. Sądzie przedsięwziąć się maiącey licytacyi, przeznaczają się dwa termina, to iest Pierwszy na dzień 6. Czerwca 1828, drugi <sup>2</sup>as na dzień 5. Lipca 1828, każdego razu na godzinę dziesiąta rano, pod następuiącemi wa-Foohami:

1) Cena fiskalna podług urzędowego oszatowania stanowi się w kwocie 20210 ZR. 23738 ar. w M. K.

2) Chęć licytowania maiący przed zaczęciem licytacyi powinien będzie dziesiątą część eny szacunkowey, to iest 2021 ZR. w Mon. Ronw. iako zahład do rak Kommissyi licytuiącey złożyć.

3) Naywiecey ofiarniacy bedzie obowiąza-

ny w 30 dniach po nkończonev licytacyj ofiarowana cene kupna, w która wadium wrachowane będzie, do Depozytu c. h. Sadu tutevszego tem pewniey złożyć, gdy w przeciwnym razie na iego niebezpieczenstwo i koszta, też dobra w iednym terminie nawet poniżey ceny fishalney sprzedane zostana.

4) Po złożeniu ceny kupna zostanie naywięcey ofiarującemu Dekret własności wydany, poczem tenże za właściciela kupionych przez siebie dobr zaintabulowany będzie, i też dobra onemuż w posiadanie oddane, długi zaś owe dobra obarczaiące, wymazane i do złożonev ceny kupna przenicsione zostana. Jednakże ieżeliby któren z wierzycieli swoiey należytości przed nezynioną awizacyą odebrać nie. chciał, na ten przypadek kupiciel obowiazanym będzie, takowa należytość w miarę ofiarowaney ceny na siebie przyjąć.

5) Inwentarze tychże dóbr z aktem detaxacvi wolne sa do widzenia w Registraturze tu-

teyszego c. k. Sadu.

6) Wierzycielom, których mieysce zamieszkania wiadomem nie iest, iakoto: Panu Michałowi Siedleckiemu i Pani Zuzannie z Mościskich Siedleckiey, iakoteż owym wierzycielom, którymby z jakieybadź przyczyny ninieysze uwiadomienie przed wyznaczonym do licytacyi terminem doręczonem być nie mogło, u-. stanawia się za Kuratora tuteyszy Adwokat Szadbey z substytucya Adwokata Dobrzańskiego; chi Lwowski czyni wiadomo, iż na prosbę JW. wolno iest atoli rzeczonym wierzycielom innego pełnomocnika sobie obrać, i otem Sąd uwiadomić.

> Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 10. Kwietnia 1828. (2)

> > Verkaufs = Edift.

Mro. 6553|1828. Wom f. f. Lemberger Band. rechte wird bekannt gemacht, das über Ginschreis ten des f. f. Sarnower Candrechte, die im Priemveler Rreife liegenden Josephina = Lapinetifchen Guter Rlein Ciefjacinet (Ciefjacinet malv) und Rifielow, jur Befriedigung des herrn Undregs Dwernidi in der fammt Binfen und Berichtefoften evinzirten Rapital- Summe pr. 14,189 fl 49 fr. 23. 28 mittelft öffentlicher, beim Cemberger f. f. Landrechte am 7ten Juny 1828 und am 5. July 1828 jedesmahl um 10 Uhr Wormittags abaubaltenden Berfteigerung, unter folgenden Bedingniffen an den Meistbiethenden werden verfauft merden :

1) Ule Musrafspreis wird ber gerichtliche Schabungemerib biefer Guter pr. 22,551 firb. 37 214 fr. R. M. angenommen, und findet ber Berkauf diefer Guter in obigen gwen Terminen unter bem Schagungswerthe nicht Statt.

2) Jeder, der mitligitiren will, muß 2,256

)( )( 2

deigerunge Rommiffion erlegen; jedoch finden biepon Musnahmen fatt, wie folgt:

3) Dom Erlage Des Reugeldes im Baaren

wird befrept :

a) der Erefugioneführer Berr Undreas Dwernidi fur ben Fall, wenn er bei biefem Gerichte bei Beiten fich ausweifen follte, daß Diefes Reugeld durch feine bereits evingirte Forderung binreichend gededt, die dieffallige Sicherheit hieramte anerkannt, u. feine dieß. falls abzugebende Raugions . Werfchreibung

fcon verbuchert fep;

b) Die übrigen verbucherten Glaubiger fur ben Fall, wenn fie fich diefgerichte gleichfalls bep Beiten ausweisen murben, bag fle ihre Forberung bereits evingirt haben , Diefe binficht= Uch bes Reugelbes eine binreichenbe Gicherbeit gewährt, von diesem Gerichte als solche anerkannt, nicht minder ibre evingirte Forderung aus dem dieffalligen Raufschilling erbolbar, und die dieffalls abjugebende Raugions. Werschreibung fcon verbuchert fep.

4) Der Raufer ift gehalten, Die Salfte des Rauffdillinge binnen 30 Sagen bom Sage ber Berfteigerung an gerechnet, an bas Depositenamt des Lemberger Landrechts abzuführen; die andere Salfte aber binnen 30 Tagen, nachdem die fandtafliche Ordnung der aus dem Raufschilling ju befriedigenden Glaubiger ju Stande gebracht fevn wird, bei dem befagten Depositenamte au binterlegen, oder aber in demfelben Zermine die Goche mit den, an ten Kaufschilling angewiesenen Glaubigern fa abjumachen, daß fe ihre Befriedigung erlangen, anfonften auf einfaches Befuch des Schuldners oder Glaubigers fogleich eine neue, in einem einzigen Termine abzuhaltende Verfleigerung diefer Guter auf Gefahr und Roften bes Raufers ausgefchrieben werden wurde.

5) Der Raufer ist verbunden, die auf diefen Gutern haftenben Schulden, im galle die Claubiger ibr Geld vor der allenfalls vorgesebenen Huffundigung nicht annehmen wollten, nach Maßgabe des Raufschillinge zu übernehmen.

6) Sobald als der Kaufer die obige 4te u. Ste Bedingnis erfullt haben wird, bat er das Gigentbumsdefret diefer Guter, und die phofifche Uibergabe berfelben ju gewärtigen. Gollte er aber die obbefagte 4te und 5te Bedingnif nicht juhalten, so wird ibm weder das Eigenthumsdefret Diefer Guter, noch dar phofische Befit terfetben übergeben werden, ja er verliert noch obendrein fein Reugeld, welches dem Erekugionsfonde und ben auf biefen Gutern verbucherten Glaubigern nach Makgabe ihres Vorzugerechtes anheim fallen wird.

Uibrigens fann bie Ubichatung biefer Guter

Ronv. Mige. ale Reugeld gu Sanden ber Ber- und beren Inventarien in ber Registratur biefet. Landrechts eingefeben merden.

Sievon werden nebft beiben fireitenden Parthepen, auch fammtliche auf Diefen Gutern verbuchert n Glaubiger, und zwar Diejenigen, bette Bobnort bekannt ift, durch die betreffenden Grangkammerer, jene aber, deren Bohnor! unbekannt ift, ale: der herr Graf Stanislau Unfwicz, die Johann und Julianna Maston Stifchen Cheleute, und der herr Frang Soba' Bewefi, ferner felbst jene Glaubiger befannten Bohnerts, benen die Verständigung von diefe Feilbiethung bei Beiten nicht jugeftellt merben konnte, nicht minder auch die auf Diefen Gutern inzwischen allenfalls mit ihren Rechten verbuchet ten Glaubiger, sowohl mittelft gegenwartigen ! difts, als auch durch den Gerichts-Udvofaten fri Bromirefi, der ihnen jur Bermahrung ihrer die falligen Rechte als Rurator, und der Gerichis Udvefat herr Koffowicz als deffen Gubstitut bel gegeben ift, verftandiget.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Lemberg am 8. Upril 1828.

# Edykt sprzedaży.

Nro. 6553|1828. Ces. Krol. Sad Szlach Lwowski czyni wiadomo: iż na rekwizycyją b K. Sada Szlacheckiego Tarnowskiego, dobil Cieszacinek mały i Kisielow, w Cyrkule Prze myskim leżące, Józefy Łapińskieg własne, zaspokojenie JP. Jedrzeja Dwernickiego, W. Summie kapitalney 14,189 ZR. 49 kr. W. W. wraz z procentem i expensami Sądowemi sobie przysądzoney, przez publiczną licytacyje 📍 Kancelaryi c. k. Sadu Szlachekiego Lwowskie go dnia 7. Czerwca 1828 i 5. Lipca 1828 wsze o godzinie sotey z rana odprawić się po iaca, pod następującemi warunkami naywięce) ofiaruiacemu sprzedane beda:

1) Pierwsze wywołanie zacznie się od ce ny szecunkowey tychże dóbr, to iest, od Sum' my 22,551 ZR. 37214 kr. w M. K.; poniżej któreyto Summy te dobra na żadnym z powy<sup>g</sup> szych dwóch terminów sprzedane nie beda.

2) Każden licytniący powinien do rak Kom missyi licytacyiney złożyć summę 2256 ZR. M. K. iako wadyium, wyiawszy iednak, iak 🕬 stepuie:

- 3) Od złożenia wadyium w gotowiźnie " wolniaia się warunkowo:
  - a) żądaiący sprzedaży tych dobr JP. Jędrzel Dwernicki, lecz tylko na ten przypadeb jeżeliby w ninieyszym Sądzie zawczasa d dowodnił, że wspomnione wadyium Sum ma sobie inż zasądzoną, doskonale zabez piecza, takowe bezpieczeństwo przez ten że Sąd przyjętym zostało, i kaucyja wzgle

dem tego wadyium wydać się maiąca, iuż

iest intabulowana;

b) z reszty zaś wierzycieli intabulowanych hażden od złożenia wadyium w gotowiżnie na ten przypadek się uwalnia, ieżeli w tym Sądzie okaże, że swa pretensyja iuż sobie ma zasądzona i takowa rzeczone wadyium zupełnie zabezpiecza, tudzież, że ninieyszy Sąd to bezpieczeństwo przyjał, nie mniey, że na zaspokojenie pretensyj wierzycielowi zasądzoney, cena kupna tych dóbr wystarcza, i że kaucyja względem tego wadyjum wydać się mająca, już jest intabulowana.

4) Naywięcey ofiarciący powinien połowę ceny kupna ofiarowaney w 30 dniach od dnia licytacyi do Depozytu c. h. Sądu Szłacheckie-Bo Lwowskiego złożyć, co się zaś tyczy dragiey połowy, takową w 30 dniach, od dnia ustanowionego porządku tabularnego owych wie-rzycieli, którzy z ceny kupna zaspokoieni być maią, do rzeczonego Depozytu złożyć, lab też wierzycielami do ceny kupna przekazanemi w tymże samym terminie tak się nłożyć powinien, aby w swych pretensylach byli zaspokoieni, inaczey bowiem na proste żądanie, czy o wierzyciela, czy dłużnika, nowa licytacyja ych dobr, w iednym tylko terminie odprawić maiąca, kosztem i niebezpieczenstwem niemiszczającego się kupiciela rozpisaną będzie.

5) Naywięcey ofiarujący obowiązany iest, dłogi na kupionych dobrach ciężące, (gdyby wierzyciele swoie summy przed terminem do onychże wypowiedzenia może zastrzeżonym odebrać nie chcieli) na siebie przyjąć,

lecz tylko w miarę ceny kupna.

6) Po dopełnieniu poprzedzającego wannku 4. i 5. naywięcey ofiarującemu nie tylko
dekret dziedzictwa dóbr kupionych wydany,
kecz oraz i possessyja tych dóbr natychmiast oda
dana będzie; — ieżeliby zaś naywięcey ofianiacy dopiero wzmiankowanym warunkem 4.
5. nie uczynił zadosyć, tedy ani dekretu dziedzictwa, ani possessyi tych dóbr nie otrzyma,
ledcz nadto swoie wadyium ntraci, i takowe
tanie się funduszem na expensa exekucyi i na
zaspokojenie wierzycieli na tych dobrach intabulowanych, a to według służącego im prawa
pierwszeństwa.

W reszcie oszacowanie i inwentarz tych dobr w Registraturze ninieyszego Sądu weyrzec można.

O tym wszystkim tak obiedwie strony protych dobrach hypotekowani, następującym spotobem, to iest: ci, których mieysce pomieszkalia iest wiadome, przez granicznych Komornika, ci zaś, których mieysce pomieszkania iest

nie wiadome, isko to: JW. Stenisław Hrabia Ankwicz, małżonkowie Jan i Julianna Masłowscy, i JP. Franciszek Tobaszewski, tudzież owi, chociaż co do mieysca pomieszkania znani wierzyciele, którymby uwiadomienie o tey licytacyi zawczasu doręczone być nie mogło; nakonieci i ci wierzyciele, którzy prawa swoie na tych dobrach może dopiero temi czasy zahipotekują, nie tylko ninieyszym Edyktem, ale oraz i przez Sądowego Adwokata JP. Bromirskiego (który im do zachowania ich praw w tey mierze służących, z substytucyją Adwokata JP. Kossowicza, na dniu dzisieyszym za kuratora dodany iest) uwiadamiaią się.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. S. Kwietnia 1828. (2)

Rundmachung.

Mro. 7028. Bon bem f. f. Candrechte zu Bemberg wird hiemit kefannt gemacht, es sep auf Unsuchen des Kurators der Protho- Potodischen Masse hrn. Udvekaten Ohanovich die Relizitazion der im Bochnier Kreise gelegenen Güter: Ludwinow, Katarzonsko und Podobiensko, auf Rosten und Gefahr des Grn. Severin Grasen Zborowski bewilliget worden, zu welcher ben dem hiesigen k. k. Landrechte vorzunehmenden Feilbiethung ein einziger Termin, und zwar auf den dten Juni d. J. um 20 Uhr fruh, unter solgenden Bedingnissen kestageseht wird:

1) Zum Ausrufspreise wird die Summe von 2352 holl. Dukaten angenommen, nämlich jener, welcher in der erften Verfteigerung im Jahre 1817

festgefest mar.

2) Jeber Kauflustige ist verbunden, 19100 bes Unsrufspreises, nämlich 236 holl. Dukaten als Ungeld in die Hände der Feilbiethungs-Kom-mission zu erlegen.

3) Wenn Niemand über ben Schagungspreis, oder wenigstens diesen anbothe, so werden diese Guter auch unter dem Schägungspreis, jeboch nicht unter dem Betrage von 2000 boll. Du-

foten bindangegeben merben.

4) Der Meistbiethende ist verpflichtet, die Halfte des Kaufpreises binnen 14 Sagen nach geendigter Feilbiethung an das hiefige gerichtliche Depositenamt zu erlegen, wonach demselben das Eigenthums-Dekret ausgefolgt, u. alsogleich die Uibergabe dieser Guter erfolgen wird; die üsbrige Halfte des Kaufpreises wird auf diesen gestauften Gutern versichert, die der Käufer fammt den SpCtigen Interessen binnen einem Jahre nach geendigter Feilbiethung ebenfalls an das hiefige gerichtliche Depositenamt abzuführen verbunden sepn wird, als sonsten nach dem h. 451 der G. D. auf dessen Gesahr und Unkosten die Relizitation dieser Guter ausgeschrieben werden wird.

5) Die in den Bedingniffen der erften un-

term 25ten Februar 1817 3.3201 ausgeschriebenen Feilbiethung vorbehaltene, auf diefen Guetern intabulirte Klausel, daß diese Guter weder veräußert, noch belastet werden können, bleibt bis zur gänzlichen Befriedigung des Raufschillings in ihrer Wirkung, und wird erst nach erlegtem ganzen Kaufschilling aus diesen Gutern extabulirt.

6) Was die auf diesen Gutern haftenden Schulden der Stanislaus-Rossatowskischen Masse, dann die Granzen dieser Guter u. die Gewährsteistung betrifft, tritt der Käuser nur in jene Rechte, welche in der vorhergehenden am 25ten Februar 1817 vorgenommenen Feilbiethung ausbedungen waren, und welche ursprünglich dem Irn. Martin Keszydi und dann dem Irn. Sezverin Grasen Bborowski gegen die Protho potockische Masse zusommen.

7) Die Inventarien und ber Schagungeaft biefer Guter konnen in ber hiefigen Registratur

eingesehen werben.

Mus dem Rathe bes f. f. Candrechts. Lemberg ben 26. Mary 1828.

#### U wiadomienie.

Nro. 7028. C. K. Sąd Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż nażądanie Kuratora massy Proto-Potockiego P. Adwokata Ohanovicha relicytacyja dóbr Ludwinów, Katarzyńsko i Podobieńskie w Bocheńskim Cyrkule leżących, na koszt i niebazpieczeństwo W. Hrabiego Seweryna Zborowskiego pozwolona została; dla przedsięwziąść się mającey w tuteyszym Sądzie takowey relicytacyj termin tylko jeden na dzień 6. Czerwca r. b. o godz. 10. zrana pod następującemi warunkami paznacza się:

1) Cena fiskalna sprzedać się mających dóbr stanowi się w Summie 2352 sztuk holl. Cz. Złt. to iest, w takiey ilości, w iakiey wspomnione dobra w pierwszey licytacyi w roku 1817 wy-

stawione były.

2) Każdy chęć kupienia maiącey powinien będzie 101100 ceny fiskalney, to iest: 236 hol, Cz. Ztt. iako wadyium przed Kommissyją licy-

tacyina złożyć.

3) Jeżeliby nikt nad cene fiskalna nie ofisrował, albo ieżeliby nikt w cenie oznaczoney kupić nie chciał, tedy te dobra także niżey ceny, iednakże nie niżey Summy 1000 hol.

Cz. Złt. sprzedane zostana,

4) Naywiccey ofiarujący połowe ceny kupna po ukończoney licytacyi w 14 dniach do tuteyszego Sądowego Depozytu złożyć obowiązany będzie, poczem temuż dekret dziedzictwa wydany będzie, i natychmiast tradycyja dobr nastapi, druga zaś połowa ceny kupna, na tychże dobrach tabularnie zabezpieczy się, które kupiciel z procentem po 5 od 100 za rok po ukończoney licytacyi do tuteyszego Sądowego Depozytu tem pewniey złożyć będzie powinien, gdy inaczey podług (). 451 Ustaw. Sąd. na iego niebezpieczenstwo i koszt relicytacyja tychze

dobr nastapi.

5) Waruneh niealienowania ani onerowania tychże dóbr w kondycyjach poprzedniczey z d. 25. Lutego 1817 do liczby 3201 licytacyi ostrzeżony, aż do zupełnegowypłacenia całkowitey ceny kupna na pomienionych dobrachiatabulowany, zostaje w swojey mocy i dopiero po wypłaceniu całkowitey ceny kupna z tychże

dobr wyextabulowany bedzie.

6) Co się tycze długów massy Stenisława Kossakowskiego na tychże dobrach umieszczonych, iakoteż granic i ewikcyi, nowy kupiciel tylko takie prawa mieć będzie, które w poprzedniczey licytacyi w d. 25. Lutego 1817 r. przedsięwzjętey ostrzecżone były, i iakie P. Marcinowi Kęszychiemu i Sewerynowi Hrabiemu Zborowskiemu przeciwko massie Prota-Potockiego służyły.

7) Inwentarze i detaxacyie tychże dobr Registraturze tuteyszego Sądu widzieć i przej

rzeć wolno iest.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 26. Marca 1828. (1)

Edift.

Mro. 6020 Dom f. f. Cemberge Cand rechte, als der mittelft des boben Uppellazions Defretes vom 4. Dezember 1822 Babl 16524 jum Bertaufe der Konstanzia Graffich Rzemuff' fchen Konkursmaffa : Guter Delegirten Bebort! wird hiemit bekannt gemacht: Es fen auf Unfu' chen des Glaubiger=Musschuffes und des Bermo' gens . Bermalters der befagten Ronfursmaffa if die verfteigerungsweise Beraußerung des im Ro' nigreiche Salizien Sarnopoler Kreises liegendell auf 43670 fl. 3 1/2 fr. R. M. gerichtlich abl fcatten Gutes Rofogonce, auf Befabr und Ro ften bes Beren Jofeph Soudt, welcher Diefes Gui bei ber am 24. Juny 1824 hierorts abgehaltenen Ligitagion um die Gumme von 43,671 fl. R. erstanden, aber ben Bedingniffen biefer Ligitat gion nicht Genuge geleiftet bat, und deffen Bei flonars, herrn Udolph Szyai, jur Befriediguna des, befagter Rridamaffa noch fouldigen Rauf preifes von 26885 fl. 29 fr. R. D. fammt funt perzentigen, bievon vom 1. July 1826 laufende Binfen gewilliget, und gur Bornahme Diefer, bel Diefem f. P. Landrechte unter nachstebenden dingniffen abzuhaltenden Ligitagion ber 13te 3" nius 1828 um 9 Uhr Bormittags fefigeftet worden.

1) Der Betrag von 26885 fl. 29 fr. fm. fammt den fünfperzentigen, vom 1. July 1828 bavon gebührenden Interseit im Betrage von 2688 fl. 33 fr. K. M., mithia

die Summe von 29574 fl. 2 fr. KM, wird als

2) Jeder Kauflustige 10 vom 100 als Un-

legen bat.

3) Der Meistbiethende ist verbunden, den angebothenen Raufpreis an das Depositenamt dieses f. Landrechts zu erlegen, oder zu handen derjenigen Glaubiger, die dieses f. f. Landetecht anweisen wird, zu bezahlen, und zwar hat

Derfeibe :

4) Den Betrag von 18656 fl. 17 er KM., iedoch nach Ubschlag des baar erlegten Ungeldes, binnen 30 Tagen, vom Tage der ihm geschehenen Einhändigung der Erledigung des Feilbiethungs. Protokolls um so sicherer auf die im Iten Absahe besagte Weise zu bezahlen, als widrigens auf dessen Gesahr und Unkosten eine neue Fellbiethung in einem einzigen Termine ausgeschriebien, und bei derselben das Gut auch unter dem Begenwärtigen Ausbothe hindangegeben werden wurde.

5) Den übrig bleibenden Theil des Raufpreises hat der Meistbiethende in zwei gleichen
Raten am 1. Juny 1829 und am 1. Juny 1830
du bezahlen, zugleich aber den Kaufschillingsruckfand mit Sperzentigen, vom 1. July 1828 bis 1.
July des respektiven Jahrs zu verrechnenden Interessen verzinsen, und die Zinsen von dem jedesmaligen Kausschillings-Ruckstande zugleich mit der

Rauffdillingsrate ju entrichten.

6) Gollte ber Deiftbiethenbe eine ber Raufbreisraten , ober die Binfen des Raufschillingerefles, nicht punktlich in der festgefesten Frift bedahlen, so wird derselbe sogleich ohne alle Einbetnehmung aus dem Befige Diefes Gutes gefest, fein fammtliches barauf befindliches Gigenthum als Pfand jurudbehalten, und das But auf feibe Gefahr und Koften fur Rechnung ber Gant. maffa entweder unter ben, von bem Glaubigerausschusse festaufegenden Bedingungen gerichtlich Derpachtet, ober von dem Bermogens. Bermalter er Urt verwaltet, bag ber Raufer fur die Beit ber Rrida - Abministragion feine Rechnung und eine wie immer gearteten Erfage ber bezogenen Mubungen, oder der allenfalls verurfacten Coain von der Maffe gu fordern berechtigt mare, fondern fich dieffalls lediglich an ben Bermo-Bensvermalter ju halten hatte. Es murbe auch berbief bas Gut auf Befahr und Roften bes aufere burch eine, in einem einzigen Sermine abzuhaltende Ligitagion, ohne einer neuen Schabung, um jeden Preis verkauft werden. Mur on men im Falle dieser Religitazion die ihm noch duffebenden Ratengablungen, dem neuen Kaufer bu Statten.

bere Meistboth nicht erhalten werden, so ist ber

Meistbiethende benselben zu erganzen verpflichtet, und zum Behufe dieser Entschädigung hat das Ungeld, bann der bezahlte Theil des Raufpreises, und falls dieses nicht zureichen sollte, jedes anderweitige Vermögen des Käufers zu dienen, mas aber über die Forderung der Masse erhalten wurde, wird dem Meistbiethenden binausgegeben.

8) Falls der Kaufer bes vorbenannten Guetes die Ausübung einer eigenen Dominikal. Jurisdifzion haben wollte, so fleht es ihm frei, sich im gehörigen Wege dieses Befugnis zu er-

wirken.

9) Der Meistbiethende hat alle, aus den Gefeten fließenden, insbesondere die, in die gerichtliche Schätzung aufgenommenen und verbüscherten Grundlasten, ohne alle Entschätzung zu

übernehmen.

10) Machdem aus Unlag ber, von ber Berrfcaft Grapmalow vorgenommenen Grundregulirung bas f. f. Sarnoveler Kreisamt burch bas am 6. July 1820 jur Rabl 3365 gefällte und in Wollzug gefette Proviforium, bann bas f. f. Gubernium durch das Defret pom 12ten Oftober 1821 jur Babl 3gott. Die Berpflichtungen ber Unterthanen der Berrfchaft Grapmalow u. Loufle berabgefest baben, und das bochfte Soffanglepdefret vom 17ten Upril 1824 jur Babl 10526 neue Erhebungen anbefohlen bat, es alfo moglich ift, bas das vorerwähnte freisamtliche Provisorium ju Gunften des Dominiums abgeandert werden wird, fo ift der Deiftbiethende gehalten, den Preis der Unterthans . Werpflichtungen , die durch in Rechtstrafte erwachsene Entscheidungen für Rotofynce über den gegenwartigen, in die Schätzung aufgenommenen Bestand juwachfen follten, nach der Schabung vom 27ften Janner 1823, das ift: ben zweispannigen Bugtag a 12 fr. R. M., den einspannigen Bugtag a 6 fr. R. M., und den handrobotstag a 5 fr. RM. binnen 30 Sagen, vom Sage ber Buftellung ber an ibn zu erlaffenden gerichtlichen Verordnung auf die im 3ten Ubfage bestimmte Urt und unter ber Strenge des 7ten Ubfages ju bezahlen. Collten jedoch einige Unterthans. Werpflichtungen, als g. B. Roboten zuwachsen, andere aber, als z. B. Binfen oder Giebigfeiten vermindert merden, fo wird von bem, auf die oben ermabnte Urt fefte gefehten Preife ber jugewachsenen Unterthansverpflichtungen, der nach Werhaltniß des angebothenen Raufschillings ju bestimmende Preis der verminderten Unterthans-Berpflichtungen abgezogen, und der Meistbiethende ift nur den allenfälligen Ueberreft ju bezahlen verpflichtet. Burbe ber allenfällige Buwachs Diefer Verpflichtungen boch vor der Lizitazion bekannt sepn, fo wird berfelbe durch besondere Gbifte bekannt gemacht merder.

11) Gobald der Meistbietbende den im 4ten Ubsahe ermahnten Betrag des Kaufpreises bezahlt

paben wird, wird ihm das Eigenthums Detret ausgefolgt, er als Eigenthumer des Gutes Kotoppnce auf seine Kosten angeschrieben; jugleich wird aber der noch schuldige Betrag des Kaufpreises, dann die in den Ubsagen 3. 5. 6. 7. 10. und 13. festgesehten Verpflichtungen des Kaufers, und die daselbst benannten Bechte der Kridamassa für dieselbe im Passivstande dieser Guter intabulirt, und die sämmtlichen, auf dem erstandenen Gute haftenden Lasten, mit Ausnahme der im gten Ubsage erwähnten Grundlasten, (die jedoch der Kaufer, insofern dieselben nicht zu Recht bestehend wären, auf eigene Kosten und im gehörigen Wege töschen lassen kann) landtäs-

lich gelofcht.

12) Birb bas erftanbene Gut bem Raufer auf feine Roften, und zwar nach feinem Berlangen entweber burch ben Bermogens . Bermalter allein, ober mit Ruxiebung eines f. f. Rammerere, und zwar in jenen Grangen, jedoch ohne alle Gemabrleiftung, wie es von ber Konftanzia Grafin Azemusta befeffen murbe, und mit allen ihr vorber jugeftandenen Rechten und Pflichten Die Grengen Des Butes Rofogonce ubergeben. find aus den, in der Registratur Diefes f. f. Landrechts erliegenden Ubgrenzungs - Protofollen ju erfeben. Es wird jedoch bier ausbrudlich er-Blart, baß für wie immer geartete Ubgange an Inventorial - Beroflichtungen , an Flacheninhalt der Dominital- und Ruftifal-Befigungen, ober für Ubgange an , in ben Schatungsatt aufgenommenen Mubungs . Rubrifen und Proventen eben fo menig Bemabr und Erfat geleiftet merde, als fur das quale und quantum ber in bem Schabungeafte erfcheinenden Ertragniffe, oder für Laften, welche bei ben gerichtlichen Scha-Bungen nicht in Ubzug gebracht fegen, ober melde aus mas immer fur einem Rechtsarunde befteben follten.

23) Der Meistbiethende ist verpflichtet, die das erkaufte Gut betreffenden liquiden Forderungen, welche die Konfursmassa, und respektive das Gut Rokoppnee an ihre Unterthanen bat, zu übernehmen, und den Betrag derselben ohne Instereffen zugleich mit der letten Rate des Kaufpreises, unter der Strenge des oten Ubsates diesfer Bedingnisse, als solidarischer Schuldner zu bezahlen. Es wird jedoch der, von dem Vermösgens-Berwalter erhobene, und in ein Verzeichnis, welches dem Kaussussigen bei der Lizitazion worgelegt wird, gebrachte Betrag dieser Fordesungen auf dem Gute Kokoppnee für die Krida-

maffa landtaflich verbuchert werben.

24) Wenn bei tiefer Ligitagion für das Gut Rokofince Niemand ben Ausrufspreis oder daruser biethen follte, wird baffetbe an bem oben ansertigten Sage auch unter bem Undrufspreise, und

für jedem Unboth verkauft werden.

Uebrigens konnen ber Schahungsakt, bas Inventarium, ber Candtafel-Ertrakt und bas Absgrenzungs - Protokoll bes hiemit zum Derkaufe ausgebothenen Gutes, bann bie vorfiehenben Lizitazionebedingniffe in ber hierortigen Registratur eingefeben, oder in Ubschrift erhoben werden.

Mus bem Rathe Des f. f. Landrechts. Lemberg am soten Upril 1828. (1)

#### Edykt.

Ces. Krol. Sad Szlachechi Nro. 6020. Lwewski, Dekretem Wysokiego C. K. Trybu natu Appellacyi dnia 4. Gradnia 1822 do lios by 16524. zapadłym, do sprzedaży dóbr. massy krydalney JW. Hr. Konstancyi Rzewo skiey należących, delegowana Instancya nipie! szem wiadomo czyni, iż na żądanie Deput cyi i Kuratora dobr rzeczoney massy, sprzede ne przez publiczna licytacya w Królestwie licyi znaydujące się, w Cyrkule Tarnopolskie położone, w summie 43670 ZR. 3 112 hr. monecie konwencyiney sądownie oszacowape, dobra Kokoszyńce, niebezpieczeństwem i koss tem P. Józefa Iżyckiego, który też dobra po dniem 24. Czerwca 1824 tatay na publiczal odprawioney licytacyi za summe 43671 ZR. monecie konwencyiney kupił, lecz waronko teyże licytacyi zadosyć nie uczynił, i jego Co syonaryusza Adolfa Iżyckiego na zaspokojenie winney do pomienioney massy krydalney con kupna w summie 26885 ZR. 29 kr. w M. z prowizyami pe 51100 od t. Lipea 1826 male żącemi się, licytacya pozwolona, i dobra te tuteyszym Sądzie Sźlacheckim pod następuiece mi warunkami d. 13. Czerwca 1818 o godzini o z rana sprzedane beda,

1) Kwota 26885 ZR. 29 kr. w M. K. zem z prowizyami po 5/100 od 1. Lipta 18 do 1. Lipta 1828 należącemi się, w kwost 2088 ZR. 33 kr. w M. K. wyrachowanemi, sam ma 29574 ZR. 2 kr. w M. K. na pierwsze w

wolanie stanowi sie.

2) Każdy licytowania ehęć maiący 10 00 1000 iako zadatek do rak Kommissyi licytaciji

mey złoży.

Naywięcey ofiaruiący iest obowięce nym podaną cenę kupna do Depozytu C. Sądu Szlacheckiego złożyć, lub też do tych wierzycieli, których C. K. Sąd Szlachecki Ewowski przekaże, zapłacić, a to powiniestenze

4) Kwotę 18656 ZR. w M. K., po odti ceniu iednak w gotowiżnie złożonego zadatki w 30 dniach od dnia doręczenia sobie rezolo cyi sądowey na protokuł licytacyjny wypadicj tym pewniey sposobem w 3cim oddziale oznaczonym wypłacić: gdyż inaczey na iego niebepieczenstwo i koszta w iednym terminie licytacys rozpisanaby była, i na tey dobra te nawet niżey ceny wywołania sprzedaneby zostały.

5) Resztuiaca część ceny kupna naywięcey ofiaruiscy ma w dwoch rownych ratach, to lest dnia 1. Czerwca 1829 i dnia 1. Czerwca 1830 roku zapłacić, oraz obowiązanym będzie, od całey resztuiacey pozostałey summy ceny hapna, procent po 5 od 100 od dnia 1. Lipca 1828 do dnia 1. Lipca każdego termin wypłaty sobie zawierającego roku, rachować się maigcy, oraz procent od hażdey płacić się maiącey Potostałey ceny kupna razem z pozostałą ratą

ceny kupna zapłacić.

6) Gdyby naywiecey offarniacy iedney i toreyholwick raty resztuiscey ceny hupno i Przedaży, lub prowizyi od tych należacych się, Punktualnie na terminie nie zapłacił, natenczas 2araz po upłynionym terminie, bez żadney precopcyi, dobr possessya iemu odebrana, i wszellie iego w tych dobrach znaydniące się rzeczy nchome i nieruchome zagrabione zostana, i dohra na rzecz krydalney massy, albo pod watunkami przez Deputacyja teyże massy ułożyć ie maiacemi, na niebezpieczeństwo i koszta opiciela w possessya Sadownie wypuszczone, doteż przez Kuratora massy tym sposobem administrowane beda, iż kupiciel za czas ad-Binistracyi krydalney ani złożenia rachunków, ani iahiegokolwiek wynagrodzenia, czylito za Pobierane procenta, czyli też za poczynione mose szhody od massy wymagić prawa nie bedele miał, lecz tylko od Kuratora dóbr rachunkow żądać będzie mógł. Oprocz tego dobra iego koszta i niebezpieczeństwo na iednym tylko terminie bez nowey detaxacyi za iakabydż cenę przez publiczną licytacye sprzedane Rostana; iednskowo na przypadek tey relicytani, raty, któreby pierwszemu kupicielowi sta-, nowemo kupicielowi także służyć maią.

7) Gdyby przez relicytacyę nie otrzymatey ceny kapna, która pierwszy kupiciel oflarował, tedy tenże resztę uzupełnić powihien, a tym końcem do takowego wynagrodzenietylko iego zadatek i zapłacona może carrie ceny kopna, ale nawet, gdyby i takowe wystarczały, cały iego rakikolwiek badz maiateh służyć ma, lecz coby nad pretensye wassy hrydalney otrzymsno, onemuż zwróco-

ym będzie.

8) Jeżeliby kapiciel z zwyż rzeczonych dobr. używanie dominikalney Juryzdykcyi mied sobie życzył, wolno mu będzie przyzwoitą

droga o pozwolenie postarać się.

9) Naywięcey ofiarniacy obowiązanym est, rezelkie z prawa wypływaiące, a w szczegolboici do akta Sadowey detaxacyi wzięte i inlabulowane grantowe ciężary, bez wszelkiey bonifikacyi na siebie przyjąć.

10) Ponieważ z powodu regulacyi prnmtów, przez Dominium Grzymałow przedsię-tey, C. K. Urząd Cyrkularny Tarnopolski przez Prowizoryum d. 6. Lipce 1820 do liczby 3365. wydane, i natychmiast do shuthu przyprowadzone, tudzież C. K. Gubernium Dekretem s d. 12. Pażdziernika 1821 do liczby 30011. 2apadłym, powinności poddanych w Panstwach Grzymałowie i Touste zmnieyszyli, a zaś naywyższy nadworny Dekret z d. 17. Kwietnia 1824 do liezby 10526 powtórne dochodzenie w tym wzgledzie nakazał, a zatem być to może, iż wspomnione Cyrkularne Prowizoryum na korzyść Dominiów odmienionym zostanie, natenczas kupiciel będzie obowiazanym, szacunek tychże powinności poddańczych, któreby wyrokami prawomocnemi na Kokoszyńce nad stan teraźniewszy do detaxacyi wzięty, przysądzone zostały, w kwocie, iaka przez detaxacya z d. 27. Stycznia 1823 wzięta iest, to iest dzien parowy ciagly po 12 kr. w M. K., dzień ciągły poiedyńczy 6 kr. i dzień pieszy po 5 kr. w M. K. w 30 dniach od dnia doręczenia sobie Sądowego zlecenia sposobem w artykule 3cim namienionym pod rygorem artykułu 6go zapłacić. Gdyby zaś niektore powinności poddancze, iako n. p. pańszczyzna powiekszone, inne zas, n. p. czynsze lub daniuy zmnievszone zostały, tedy z szacunku przybyłych powinności poddańczych wyżrzeczonym sposobem pastanowionego, cena zmnieyszonych powinności peddanezych, w proporcyi podaney summy kapna ustanowić się maiąca potracona, a kupiciel resztuiaca tylko summę bonifikować obowiazanym będzie. Jeżeliby zaś w iakimbadź wypadhu powinności poddanezych powiększenie ieszcze przed licytacya wiadme było, natenczas osobaym Edyktem o tem obwieszczenie nastąpi.

11) Jak shoro naywięcey ofiarujący kwotę ceny kupna w 4tym oddziale wzmiankowana zapłaci, natenczas iemu Dekret dziedzictwa wydanym, i oraz ón na swcie koszta iako właściciel dobr Kokoszyńce tabularnie zapisanym zostanie, a oraz resztuiaca hwota summy kapna i obowiązki z oddziałów 3 5. 6. 7. 10. i 13. wypływaiące, i w tychże oddziałach wymienione prawa massy krydalney, dla teyže w stanie dłużnym dóbr zakupionych intabulowane będą, zaś wszystkie na dobrach zakopionych zostalące ciężary, wylawszy ciężary gruntowe w poprzedzającym otym oddziale wymienione, extabulowane zostana, wolność się iednak kupicielowi zostawia, i te ciężary gruntowe swoim kosztem i droga przyzwoita wymazania, ieżeli nieprawność tych będzie mógł udowodnić.

12) Zahnpione dobra naywięcey ofiaruiacemu na iego koszt, a mianowicie podług iego żądania lub przez samego Kuratora massy,

)( )( )(

Inh też przez Komornika Sadowego oddane zostana, i to w tych granicach (bez wszelkiey iednsk ewikcyi) w iakich Pani Konstancya Hr. Rzewoska ich posiadała, tudzież z wszelkiemi prawami i powinnościami, iakie iey przedtym stożyły. O granicach dobr Kokoszyńce z protokołów granicznych w C. K. Lwowskiey foralney Registratorze się znaydniących przekonac się można. Tu zaś wyraźnie stanowi sie. iż ani za niedobory powinności inwentarskich iakiegobadź gatunku, czyli to w powinnośniach poddańczych, czyli też w rozległościach gruntów dominikalnych lub rustykalnych, ani za niedobory rubryk prowentowych, w akt detuxacyi wciągnietych, równie też ani za ilość i iakość (quale et quantum) proventów w akcie detaxacvinym wyszczególnionych, ani nareszcie Ma cieżary, które w aktach detaxacyi odciągnięte nie były, albo z iakichkolwiek źrzódeł prawnych przez kogoś żądane być mogły, ewikcyi i bonifikacyi nie zapisuie się.

13) Naywięcey ofiarujący iest obowiązanym, niewatpliwie dobr kupionych tyczące się pretensye, które massa krydalna, a mianowicie dobra Kokoszyńce do swych poddanych tychże dóbr mają, na siebie przyjąć, i kwotę w tey mierze wynoszącę bez żadney prowizyi wraz z ostatnią ratą pod rygorem 6go artykułu iako solidarny dłużnik zapłacić. Ilość tychże nalężytości przez Kuratora dóbr wyrachowana i zkonzygnowana (którą konzygnacyę Kommissya przy licytacyi kupicielom pokaże) na zakupionych dobrach Kokoszyńce na rzecz massy za-

intabulowana zostanie.

14) Gdyby na tey licytacyi dobra Kokoszyńce za cenę wywołania, tem mniey nad tapowa sprzedane być nie mogły, natenczas w tym samym terminie niżey ceny wywołania za

iakabadź cenę sprzedane będą.

Z resztą wolno iest Sądową detaxacyę, inwentarz, extrakt tabularny i protokół odgraniczenia tychże dóbr, tudzież wyszczególnione tym Edyktem warunki licytacyi w tuteyszey Registraturze widzieć, lub też w kopiiach podnieść.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. We Lwowie d. 16. Kwietnia 1828. (1)

#### Edift.

Mro. 5124. Von dem k. k. Lemberger Landsrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unstuchen des Herrn Vinzenz Mroczkowski, zur Besfriedigung der ihm, gegen die Erben des verstorsbenen Ignaz Grafen Morski zugesprochenen Forsberungen von 2000 und 1000 holl. Duk. sammt Interessen und Exekutionskosten die öffentliche im dritten Termine abzuhaltende Versteigerung der zur Verlassenschaftsmasse des besagten Ignaz Grafen

Morski gehörigen, im Bloczower Kreife liegenden Guter Milno fammt Gatowa, Kamionki und Podliski unter folgenden Bedingnissen bewilliget wor, ben fev.

tens. Zur Abhaltung der Versteigerung wird der Termin auf den 12ten Juny d. J. und die

10. Stunde Bormittags festgesett. .

2tens. Die benannten Guter werden ohne Machtheil des auf denfelben lib. dom. 133. pre 57. n. 114. on. zu Gunsten der Frau Magdalen Gräfin Morska und eigentlich ihres Cessional des herrn Lorenz Grafen Dzieduszycki versichen lebenslanglichen Fruchtgenußes verkauft werden.

3tens. Als Ausrufspreis wird vermög am 6ten Marz d. I. vorgenommenen gerichtliche Schätzung für die benannten Güter die Summ von 41,570 fl. 37 kr. Konv. Munze angenommen

Atens. Jeder Kauslustige ist verbunden vor de Bersteigerung den zehnten Theil des Schätzung werthes nemlich den Betrag von 4157 fl. Kommunge zu Handen der zur Versteigerung abstragten Kommission als Reugeld zu erlegen, wircher in der anzubiethenden Kausschilling eingereinet werden wird. Von dem Erlag des Reugeldist sehrer Herr Vinzie Wroczkowski für den Fall enthoben, wenn er einfauf den Betrag des Reugeldes lautende, auf seingegen die Erben des Ignaz Grafen Morski erzirten Forderungen von 3000 Dukaten gehört versicherte Bürgschafts urkunde, sammt dem Lastassichen Auszuge seiner Forderungen beibringt.

Der Meiftbiethende ift verpflichtet bi ganzen angebothenen Raufschilling binnen 30 gen nach erhaltener Berftandigung von der erfoli ten Feilbiethung an daß Depositenamt dieses ! Landrechtes fur die, auf den befagten Gutern gemerkten Glaubiger abzuführen, es fen bem ein oder der andere Glaubiger feine Forderund vor der allenfalls vorgesehenen Aufkundigung nich annehmen wollte , für welchen Fall der Deifti thende folche Forderungen, in fo weit fich ber biethende Preis erstrefen wird , zu übernehmen bu Sollte diese Guter ein Gläubiger erstehen, barthun, daß feine auf den erfauften Gutern ! sicherte Kapitals= und Interessen = Forderung light und mit einer vorzuglichen landtaflichen Priorie berfeben fep, die entweder den gangen Kauffchill oder einen Theil desfelben erschöpft, so wird ibm frevgelassen werden, den ganzen oder den get haltnismaßigen Theil des Raufschillings gegen icht liche 51200 Interessen bis zur kunftigen Belind mung der landtaflichen Ordnung der Glautig auf feiner Forderung zu versichern, und nach et folgter Bestimmung der landtaflichen Ordnung mi feiner Forderung auszugleichen. Der Reft Det ge gebothenen Kausschillings, welcher nach ber bel erwahnten Bersicherung bleiben follte, hat aim meistbiethende Gläubiger, in einem ihm gu bestim

menben Termine von 30 Tagen an bas Depositen-

amt diefes f. f. Landrechtes abzuführen.

btens. Der Meistbiethende, welcher die eben angesubrten Bedingnisse erfüllt haben wird, erhalt bad Eigenthums = Dekret der erkauften Güter, wird in das Ober = Eigenthum derselben eingeführt, und die auf den erkauften Gütern haftenden Schulden, mit Ausnahme des, dem Herrn Lorenz Grafen Dzieduszycki gebühren Fruchtgenusses, und den Orundlasten, in der Landtafel gelöscht, und auf den Kaufschilling übertragen werden. Das Mutzungs = Eigenthum der Güter erhält der Meistbiezihende erst nach Erlöschung des besagten der Frau Magdalena Grasin Morska dienenden, und dem Zerrn Lorenz Grafen Dzieduszycki abgetrettenen Fruchtgenusses.

7tens. Wenn der Meistbiethende in Rudficht des angebothenen Kausschillings, den oben anLegebenen Bedingnifien nicht Genuge leistet, so
werden die benannten Guter auf seine Gesahr und
Untöften in einem einzigen zu bestimmenden Zer-

mine verkauft werden.

Stens. Wenn die benannten Guter in dem oben bestimmten Termine nicht um den Schäkunges werth oder darüber verkauft werden könnten, so werden dieselben auch unter dem Schäkungswerthe verkauft werden.

Das ökonomische Inventar der Schähungsakt und der landtäflichen Extrakt der zu versteigernden Guter können jederzeit in der Registratur

Diefes f. f. Landrechts eingesehen werben.

Von diefer bewilligten Versteigerung werden lowohl die dieffälligen Parthepen, ale auch fammtliche auf den Gutern vorgemerfte Glaubiger burch besondere Bescheide, jene aber die abwesend sind, hemlich: der herr Unton Graf Ostrowski als Bater seiner Kinder Julie, Thomas, Joseph und Stanislaus Grafen Oftrowsfie, und die Frau Eugia von Wallabreque Grafin Morska nebstben auch mittelft gegenwärtigen Edifts, und des bereits aufgestellten Vertretters herrn Doktors und Landes-Movokaten Nikolaus Napadiewicz mit Bengebung ves herrn Doftors und Landes = Ubvofaten Di= hael Paclawski in die Renntniß gefett. Bertretter haben auch über die Rechte berjenigen Glaubiger ju machen, benen aus mas immer für einer Urfache der Befcheid von dem Termine nicht Mommen, oder welche in der Bwischenzeit ein fandrecht auf den zu vefaufenden Gutern erlangt Daben follten.

Aus dem Rathe des E. f. Landrechts. Lemberg den 15. Upril 1828.

## E d y k t.

Nro. 5124. Ces. król. Sąd Szlachecki Lwowwiadomo czyni, iż na żądanie P. Wincentego Mroczkowskiego na zaspokojenie temuż przeciwko Sukcessorom zmarłego Ignacego Hrabiego Morskiego przysądzonych Summ 2000 i 1000 sztuk dukatów hollenderskich z procentami i exekucyinemi kosztami, sprzedaż przez publiczną licytacya do tejże massy sukcessyonalnej wspomnionego Ignacego Hrabiego Morskiego należących w Cyrkule Złoczowskim leżących dóbr Milno, z Gątową, Kamionki i Podliski, pod następującemi warunkami dozwolona została.

1. Do przedsięwzięcia teyże sprzedaży, termin na dzień 12go Czerwca 1828 na godzinę 10

z rana przeznacza się.

2. Wspomnione dobra bez uszkodzenia na tychże dobrach lib. dom. 133 pag. 57 n. 114 on. na rzecz Magdaleny Hrabiny Morskiey a właściwie iey cessionariusza Pana Laurentego Hrab. Dzieduszyckiego zabezpieczonego prawa dożywotnego używania sprzedane będa.

3. Cena wywołania ustanawia się podług na dniu 6. Marca bieżącego roku uczynionego rzeczonych dóbr sądowego oszacowania w Summie

41570 ZR. 37 kr. w M. K.

4. Każdy licytowania chęć maiący obowiązanym będzie przed licytacyą 10/100 Summy szacunkowey mianowicie Summę 4157 ZR M. K.
do rak Kommissyi licitacyjney iako zadatek złożyć,
któren iednak w Summę kupna ofiarować się maiącą wrachowany będzie. Od złożenia takowego zadatku iednakowoż Pan Wincenty Mroczkowski iako exekucyę prowadzący na ten przypadek
uwalnia się, ieżeli tenże Instrument kaucyi na Summę zadatku brzmiący, na swoiey przeciwko sukcessoróm Ignacego Hrabiego Morskiego iemu zasądzoney Summie 3000 sztuk Dukatów holenderskich należycie zabezpieczony wraz z Extraktem
tabularnym tey swoiey należytość sądowi przedstawi.

5. Naywięcey ofiaruiacy bedzie obowiązany podana całę Summe kupna w 30 dniach po otrzymaney Rezolucyi na ninieyszą licytacyę wypaść maiacey do Depozytu tegoż C. K. Sadu szlacheckiego na rzecz wierzycieli na wspomnionych dobrach zabespieczonych złożyć, chyba że ten albo ów wierzyciel swoią należytość, przed pierwey uczynić się mogącym wypowiedzeniem przyjąć niechciałby, na któren to wypadek naywięcey ofiaruiacy takowe należytość, iak dalece podana Samma kupna rozciagać się będzie, przyjąć ma. Gdyby rzeczone dobra ieden z wierzycieli kupił, i udowodnił, że iego należytość tak kapitalna iako i prowizionalna, na wspomnionych kupić się maiacych dobrach zabespieczona, iest rzeczywistą, i szczególnie tabnlarnym pierwszeństwem zaopatrzoną, która albo całą Summa kupna alboli też część takowey wyczerpnie, na ów czas tegoż. wierzyciela wolności zostawia się lub cała Summę kupna, lub też stosunkową część takowey za rocznemi 5/100 procentami liczyć się maiącemi, aż do przyszłego porządku wierzycieli tabularnych ustanowienia na swoiey należytości zabespieczyć, a po nastąpioney ustanowie tabularnego porządku ze swoią należytością kompenzować; resztuiącą zaś część ofiarowaney Summy kupna, która podług wyżey wzmiankowanego zabespieczenia zostać by się miała, winien będzie naywięcey ofiaruiący wierzyciel, w 30 dniowym terminie temuż naznaczyć się maiącym, do Depozytu tnteyszego C. K. Sądu szlacheckiego złożyć.

6. Naywięcey ofiarujący, któren wyżey napomniane warunki dopełni, otrzyma kupionych dobr dekret dziedzictwa, będzie w prawo własności tychże dobr wpuszczonym, i ciężary na dobrach kupionych znaydujące się, wyjawszy iednak prawo do żywocia Panu Laurentemu Dzieduszyckiemu przysłużające i ciężary gruntowe, w Tabuli Kraiowey wymazane a na summę kupna przeniesione zostaną. Zaś do użytkowania wspomnionych dobr naywięcey ofiarujący nie pierwey przyiść może, aż dopóki prawo do żywocia wspomnioney Magdalenie Hrabinie Morskiey przesłużające, a Panu Laurentemu Hrabiemu Dzieduszyckiemu ustapione, nie wygaśnie.

7. Jeżeli naywięcey ofiaruiący co się tyczy podaney summy kupna wyżey przytoczonym warunkom zadosyć nie uczyni, natenczas kupione dobra na niebespieczeństwo i koszta kupiciela, i w tylko iednym naznaczyć się maiącym termi-

nie sprzedane beda.

8. Gdyby rzeczone dobra w wyżey wyrażonym terminie, ani podług szacunku ani powyżey sprzedane być nie mogły, to zostaną takowe poniżey summy szacunkowey sprzedane.

Inwentarze ekonomiczne tudzież akt detaxacyi, iakoteż extrakt tabularny sprzedać się maiacych dóbr, mogą być każdego czasu w Registraturze tuteyszego c. k. Sądu przeyrzane.

O dozwoloney teyże licytacyi uwiadamiaia się strony, iakoteż wszyscy na tych dobrach hypotekowani wierzyciele przez oddzielne rezolueye, ci zaś, którzy nieobecni są, mianowicie P. Antoni Hrabia Ostrowski, iako Oyciec swoich dzieci, Julianny, Tomasza, Józefa i Stanisława Hrabiów Ostrowskich, iakoteż Łucya z Wallabreque Hrabina Morska, przez ninieyszy edykt i przez ustanowionego kuratura P. doktora i kraiowego Adwokata Mikołaja Napadiewicza, któremu dodany iest P. doktor kraiowy Adwokat Michał Pacławski, którzy Adwokaci także nad całościa praw tychże wierzycieli czuwać maią, którymby z iakieykolwiek przyczyny rezolacya przed terminem licytacyi doręczona nie była, albo którzyby w tych czasach hypotekę na sprzedać się maiących dobrach otrzymali.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 15. Kwietnia 1828. (1) Ebift.

Mro. 5,119. Won dem f. f. Sufowinaet Stadt- und Candrechte wird hiemit bekannt gemacht, es seve der entlassene Berintsdiener Kall Beck am 4ten Upril 1827 allhier ohne lestwilliger Unordnung mit Tod abgegangen, dessen ges sehiche Erben werden demnach mittelst gegenwartigen Goifts aufgefordert, sich mit ihren Erbansprüchen hiergerichts auszuweisen, und zu ben in 2 fl. 48 fr. liquid und 40 flr. K.M. illiquid bestehenden Nachlasse binnen einer Jahresfrist unf gewisser erbszuerklaren, widrigens diese Bertassenschaft für kaduk erklart, und dem k. Pletut eingeantwortet werden wird.

Mus dem Rathe des f.f. Bufowiner Stadt' und Candrechts.

Czernowit am 12. Geptember 1828. (1)

Edictum.

Nro. 713. Per Magistratum Circularis Civitatis Tarnopoli omnibus et singulis, quorum interest, notum redditur, downin sub Nro C. 811 sitam, debitorum Mathiae et Magdalense Stefankiewicze Conjugum propriam et ad Sula mam 54 flr. M. C. aestimatam in satisfactioners complanatae quoise 26 flr. 40 xr. M. C. Adal berto Rubiezek obvenientis in tribus terminibi utpote: die 30. Msji, 27. Junii et 29. Julii 1. c. semper hora 9 matut. per publicam licit tionem vendendam fore. Omnes itaque emen cupidi invitantur cum eo, ut se vadio per a 100 provideant, ratione vero conditionum citationis et actus detaxationis necessarism is formationem in hujati Registratura Gremis bauriant.

Ex Sessione Magistratus.

Tarnopoli die 16. Aprilis 1838.

Obwieszczenie.
Nro. 5766636. Dnia 21. Maia 1828
prawiać się będzie w Kancelaryi Magistratu
rosławsiego licytacyja, na htórey różne roboty do utrzymania dróg i mostów przez robudowniczy 1828, a to na trakcie Wieden
skim w okregu Jarosławskiey sekcyj drogowej
przedsiębiercom wypuszczone zostaną.

Wzywaią się zatem przedsiębiercy na te licytacyje, z tym dodatkiem, że przed rozpo częciem licytacyj, dotyczącej się obięcia, ce ny i getunku robót, w c. k. Kommissaryjacie Rzeszewskim, lub też w c. k. Cyrkułowym Urzędzie Przemyskim przeyrzeć i wyjaweż, ca te gminy, 10p Ctowa kaucyją podczas licytacyj zaopatrzyć się mają.

Z C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Przemyślu d. 27. Kwietnia 1828.